# Beitschrift

des

# Bergischen Geschichtsvereins.

Berausgegeben vom Forfande.

Siebenunddreifigster Band (der neuen folge siebenundzwanzigfter Band).

Aahrgang 1904.

Elberfeld 1904.

3n Kommiffion bei B. hartmann.

Ger 28.8

# HARYARD COLLEGE LIBRARY

MAY 1 0 1906

A C C C

Der Vorstand behält sich zwar die Brüfung der eingefandten Arbeiten auf ihre Wissenschaftlichkeit und auf ihre Verwendbarkeit im allgemeinen vor, übernimmt aber für die in jedem Aufsatz hervortretenden persönlichen Auffassungen keine Verantwortung.

# Inhalt.

|              |                                                                                                                                                                                                                      | Seite          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.           | Die Schiffahrt auf der Ruhr und Lippe im achtzehnten Jahr-                                                                                                                                                           | 1 180          |
|              | bundert. Bon Balther Kliche aus Batosch (Brov. Bosen)                                                                                                                                                                | 1—178          |
| II.          | Aus der Zeit der Gegenreformation in Wefel. Bon Balther Bosten in Alpen                                                                                                                                              | 179203         |
| TTT          | Johannes Blange, ber Mitbegrunder ber bergifchen Synobe.                                                                                                                                                             | 2.0 800        |
| 111.         | Bon Balther Bolff, Pfarrer in Nachen                                                                                                                                                                                 | 204—211        |
| IV.          | Bur Bolksichulpadagogik Friedrichs des Großen: Das Reglement für die deutschen reformierten Schulen in Cleve und Mark vom 10. Mai 1782 und das General-Landschulz-Reglement vom 12. August 1763 (C. F. Baumann). Bon |                |
|              | Dr. 2B. Meiners, Oberlehrer in Elberfeld                                                                                                                                                                             | 212—223        |
| ₹.           | Zwei Attenstüde über die Berteidigungsverhältnisse im Erzestifte Köln vor Ausbruch bes schmalkaldischen Krieges. Mitgeteilt von Dr. Abolf Hafenclever, Privatbozent an ber                                           |                |
|              | Univerfitat Bonn                                                                                                                                                                                                     | 224236         |
| VI.          | Quirinus von Eupen, genannt "ber Schnapphahn". Gin Beitrag jur Geschichte bes Gelbrischen Erbfolgekrieges. Bon 5. Forst, Archivar in Zurich                                                                          | 237—242        |
| VII.         | Urfundliche Beiträge zur Geschichte ber herzogin Unna von Cleve, Gemahlin bes Grafen Philipp III. von Walbed. Bon Dr. Fr. Kuch, Königl. Staatsarchivar in Marburg                                                    | <b>243—269</b> |
| <b>7111.</b> | Die Sochzeit bes herzogs Wilhelm IV. von Julich-Berg mit Markgrafin Sibilla von Brandenburg am 8. Juli 1481 in Köln. Bon Idr. D. Redlich, Königl. Staatsarchivar in                                                  |                |
| 737          | Duffelborf                                                                                                                                                                                                           |                |
|              | Bücherbesprechungen und Bücheranzeigen                                                                                                                                                                               | 302-321        |
| Χ.           | Bereinsnachrichten. Bon   Dr. W. Meiners, Ab. Werth und Otto Schell                                                                                                                                                  | 322—327        |

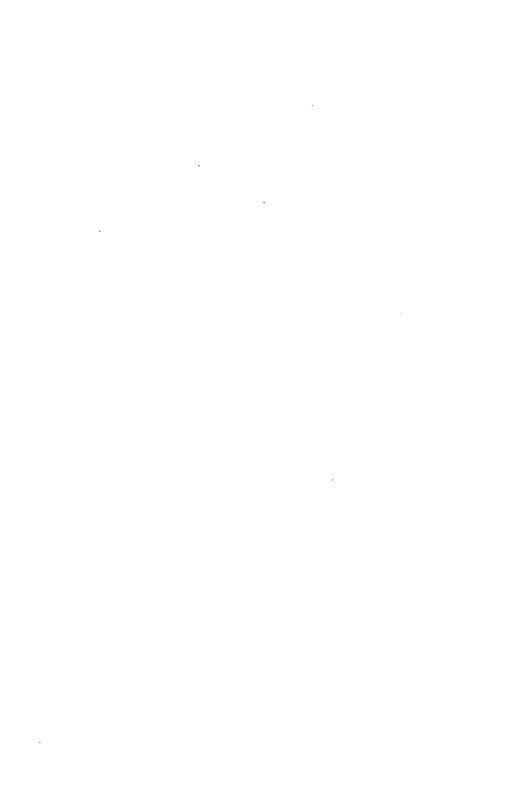

# Die Schiffahrt auf der Ruhr und Lippe im achtzehnten Jahrhundert.

Bon 19. Mine.

(Genaueres Inhaltsverzeichnis vgl. S. 177.)

### Einleitung.

Überblick über bie bisherige Literatur.

Als in Westfalen das Interesse an der vaterländischen Bergangenheit in weiteren Kreisen erwachte, fand auch die Geschichte der Auhrschiffahrt balb Beachtung. Im Jahrgang 1799 des Mallindrodtschen "Magazins für Westfalen" erschien anonym ein "Beitrag zur Geschichte der Auhrschissshart"). Er beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Unternehmen des Werdenschen Kaufmanns Engels und behandelt die märkischen Projekte und Unternehmungen nur nebendei, beschränkt sich außerdem auf die Jahre 1770 dis 1780. So gibt er nur einen kleinen Ausschnitt aus der Geschichte der Schiffahrt. Für die Werdenschen Verhältnisse ist er zuverlässig, nicht immer für die cleve-märkischen.

1869 zeichnete H. Achenbach, ber spätere Minister, in seiner Abhanblung<sup>2</sup>) "Geschichte ber cleve-märkischen Berggesetzgebung und Bergverwaltung bis 1815" bie Geschichte ber Schiffbarmachung ber Ruhr in großen Zügen, im Zusammenhang mit ber Geschichte bes märkischen Bergbaues.

<sup>1)</sup> Es ist ber fiebente Auffat in biefem Jahrgang.

<sup>2)</sup> Beröffentlicht im 17. Banbe ber "Zeitschrift für bas Berg-, huttenund Salinenwesen im preußischen Staat", heraksgegeben von bem Ministerium für Danbel, Sewerbe und öffentliche Arbeiten.

D. v. Mülmann geht in ber "Statistit des Regierungsbezirks Düsselborf" auf die Schiffbarnsachung nicht ein, gibt aber einen Überblick über die Entwicklung ber Schiffahrt von 1780 an<sup>1</sup>).

In der "Übersicht der Geschichte des Landtreises Essen" von W. Grevel<sup>2</sup>) findet sich eine turze Darstellung der Schiffbarmachung der Ruhr. Sie stellt das Unternehmen Engels in den Mittelpunkt und wird deshalb einseitig. Doch sind viele ihrer Angaben, da Grevel Tagebücher und wohl auch andere Auszeichnungen Engels benutt hat, sehr beachtenswert.

In den achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts ging man mit dem Gedanken um, die Ruhr, der modernen Technik gemäß, völlig zu kanalisieren und sie so zu einer brauchbaren Fortsesung der großen Rheinschiffshrtsstraße zu machen. Diesen Plänen diente eine Abhandlung Greves "Die Kanalisierung der Ruhr"3). Sie beachtet die frühere Schiffahrt hauptsächlich vom technischen Standpunkt aus; die historischen Nachrichten sind, soweit sie sich auf das 18. Jahrhundert beziehen, nur kurz<sup>4</sup>).

Die Publikation<sup>5</sup>) des Zentralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Großherzogtum Baden, betitelt: "Der Rheinstrom und seine wichtigsten Nebenflüsse" enthält eine übersichtliche Darsstellung der Entwicklung des rheinischen Wasserrechts, für unser Thema aber wenig historische Nachrichten. Auch die Schiffahrt auf der Lippe wird nur für die Zeit des vergangenen Jahrhunderts berücksichtigt.

Bulegt hat Mar Lehmann die Schiffbarmachung der Ruhr in seiner Biographie des Freiherrn vom Stein beffen erster, auf uns gekommener amtlicher Bericht sie zum Gegenstand hatte, behandelt.

<sup>1)</sup> D. v. Mülmann, Statistit bes Regierungsbezirts Duffelborf, Bb. 2 Seite 667 ff.

<sup>2)</sup> Ericienen in Effen 1883.

<sup>3)</sup> Zuerst als Bortrag auf einer Bersammlung zur Gründung eines Bereins für die Kanalisierung der Ruhr in Witten im Juli 1886 gehalten.

<sup>4)</sup> Ericienen 1889.

<sup>5)</sup> Berger in "Der alte harfort" ift in seiner Darstellung ber Geschichte ber Ruhrkanalisierung im wesentlichen abhängig bon ber vorhergehenben Literatur.

<sup>6)</sup> DR. Lehmann, Freiherr bom Stein I S. 39.

Die vorliegende Arbeit gründet sich im wesentlichen auf die einschlägigen Akten des Generaldirektoriums, die im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin ruhen; ferner auf die Akten des bergischen Geheimen Rates, die im Staatsarchiv zu Düsseldorf liegen, und, soweit sie aussindig gemacht werden konnten, auf die Akten der clevischen Kriegs- und Domänenkammer, die das Staatsarchiv zu Münster ausbewahrt. Eine Relatio ex actis 1) aus dem Jahre 1777 über die Schissbarmachung der Ruhr und jener Bericht 2) des Freiherrn vom Stein haben die Übersicht sehr erleichtert; beide mußten auch einige Male, namentlich dei Lücken im Aktenmaterial, zur Ergänzung herangezogen werden.

#### I.

## Die Initiative der cleve-märkischen Stände. — Der Versuch Wittgensteins.

Die Ruhr ist bereits im elsten Jahrhundert befahren worden: im Jahre 1033 verlieh Kaiser Konrad II. der Abtei Werden das Recht der Schiffahrt auf diesem Flusse von seiner Mündung dis Werden.<sup>3</sup>).

Im Laufe der Zeit jedoch ging die Schiffahrt immer mehr zurud. Das Ruhrrecht, das Herzog Wilhelm von Cleve im Jahre 1542 erließ, erwähnt nichts mehr von ihr 1).

Im 17. Jahrhundert finden wir die Ruhr Fischern und Müllern überlassen, die sich dort ungestört nach ihren Zwecken einsrichteten.

Auch die Lippe ist schon in früher Zeit befahren worden. Dazu lub der Tieflandsstuß mit seinem schwachen Gefälle viel mehr ein als die schnellsließende Ruhr.

<sup>1)</sup> Die relatio ift batiert Berlin, 10. Dezember 1777. Berfaßt ift fie von Krüger, über beffen Personalien nichts anzugeben ift.

<sup>2)</sup> Der Bericht Steins ift undatiert, boch sicher zwischen bem 10. Februar und 17. Juni 1780 erstattet. Bgl. M. Lehmann, Freiherr vom Stein I S. 39.

<sup>\*)</sup> Bgl. Lacomblet, Riebertheinisches Urfunbenbuch. I Rr. 168.

<sup>4)</sup> Bgl. J. D. v. Steinen, Bestfälliche Geschichte. I S. 462. Das Rubrrecht ist abgebruckt ibid. I S. 1701. Ge beschäftigt fich vorwiegend mit bem burch bas Gewäffer verursachten Abbruch und Juwachs ber Ufer, Schlachtens bau usw.

1486 wollte Soeft, um seinem abstauenden Handel aufzuhelfen, auf dem Soestbach und der Aasse, die dei Hamm in die Lippe mündet, eine Schiffahrt anlegen; die Stadt hätte so eine direkte Flusverbindung mit dem Rhein gewonnen. Das Projekt, odgleich mit Ernst aufgegriffen, wurde aus unbekannten Gründen nicht verswirklicht.).

Auch nach bem breißigjährigen Kriege finden wir eine Schiffffahrt auf der Lippe, jedoch gehemmt durch viele und hohe Zölle<sup>2</sup>). Zudem war sie nur während eines geringen Teils des Jahres überhaupt möglich, und felbst dann noch erschwerten Sandbänke und Untiefen in großer Zahl die Fahrt. Als Handelsstraße kam die Lippe wenig in Betracht; der Handel bediente sich mehr der Landwege.

Diese waren über die Maßen schlecht, disweilen kaum passierbar. Ruhr und Lippe konnten eine bequeme Berbindung des zwischen ihnen gelegenen Landes, der Grafschaft Mark, mit dem großen Verkehrswege des Rheins bilben: sie waren wasserreich, aber verschwendeten ihren Reichtum in großen, raschversließenden Frühjahrssund Sommerstuten, in Nebenrinnsalen und bergleichen. So mußte der Plan entstehen, diese beiden unbändigen Gewässer in ihrem ganzen Vermögen dem Menschen dienstdar zu machen. Es bedeutete eine Tat, als dieser Plan zum ersten Mal mit Ernst gefaßt wurde, weniger durch seinen Inhalt, als durch die Zeit, in der es geschah.

Auch über die Grafschaft Mark war der dreißigjährige Krieg vernichtend einhergegangen. Noch im Jahre 1649 standen die schwedischen Truppen im Lande, und das ausgesogene Bolk hatte sie zu unterhalten, dasselbe Bolk, das große Kriegskontributionen für Schweden, für hessen, für den Kaiser ausbringen mußte, das Schulden abtragen und Domänen seines Staates einlösen sollte<sup>3</sup>). In dieser Zeit wurde der Beschluß gesaßt, jene beiden Flüsse schissbar

<sup>1)</sup> Bgl. Chroniten ber beutschen Stäbte, Bb. XXIV (herausgeg. von Igen) Ginleitung S. LXVII.

<sup>3)</sup> Bgl. Scotti, Sammlung der Gesetze und Beordnungen für Cleve, Marl. I Rr. 281. Landtags-Rezes vom 27. Febr. 1664. § 44 wird die Abstellung von Zollbebrüdungen der Schiffe auf der Lippe versprochen.

<sup>3)</sup> Bgl. Cleve-märtischer Landtagsrezes vom 9. Oktober 1649 (Foliobruck, im Agl. Staats-Archiv zu Münster). Besonders die §§ 48 und 63 kommen hier in Betracht. Im Auszug bei Scotti I Rr. 204.

zu machen, "damit der erschöpften Grafschaft Mark dadurch in etwas wieder aufgeholfen und dero Bestes, Wohlsahrt und Aufnehmen befördert werden könnte"!). Es war nicht der Landesherr, der biesem Unternehmen nahe trat, der die Mittel aufzubringen besahl, sondern die Stände von Cleve-Mark, die Bertreter des schwer bestrossenen Landes, boten sich dazu an.

Noch von anderer Seite gesehen, gewinnt dieser Beschluß Bedeutung. In dem gleichen Landtagsabschiede, der die Schiffbarmachung der Lippe "dis zum Hamm und so hoch immer möglich, und der Ruhr" sestsehe, erreichten die clevesmärtischen Stände die landesherrliche Anersennung ihrer weitgehenden politischen Rechte. Das war das Ergebnis eines jahrelangen Rampses mit ihrem Herzoge und Grasen, dem jungen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandendurg, eines Rampses, in dem sich Landesherr und Stände wie zwei triegführende Mächte gegenüberstanden. Durch ein Bündnis mit dem Auslande, den Generalstaaten, und mit dem Raiser errangen die Stände den Sieg. Aber indem sie nun für die Wohlsfahrt ihres Landes so tatkräftig eintraten, wiesen sie gewissermaßen eine augenblickliche sittliche Legitimation für die Ausübung der ausst Reue erkämpsten alten Rechte vor.

Der Kurfürst sprach in dem erwähnten Rezes vom 9. Dttober 1649 nicht nur seine Zustimmung zu der Schiffbarmachung
aus, sondern gab auch die Hoffnung kund, seine eigenen Einnahmen
durch sie zu steigern. Aber wir ersahren nicht, daß etwas dafür
geschehen ist. Der Rezes vom Jahre 1653 kommt auf diese Sache
gar nicht zu sprechen. Wir dürsen annehmen, daß zuerst die Streitigkeiten mit Jülich-Berg, dann der schwedisch-polnische Krieg alles
Interesse und auch alle Kraft des Kurfürsten und seiner Länder
beanspruchte.

Der schwebisch-polnische Krieg brachte bem Kurfürsten bessere Beziehungen zum Kaiser und ben Generalstaaten, und verhalf ihm baher indirekt zum Siege über die Stände in Cleve-Mark. Deut- lich zeigen das die beiden Landtagsabschiede von 1660 und 1661, welche die Grundgesetze für die immer noch bedeutenden Rechte der Stände dis ins 19. Jahrhundert geblieden sind<sup>2</sup>). Der Rezes von

<sup>1)</sup> ibid. § 51.

<sup>2)</sup> Beibe Rejeffe abgebruckt bei Scotti I Rr. 262 und 265.

1660, ber uns hier interessiert, ist im wesentlichen ber zugunsten bes Kurfürsten korrigierte Abschied von 1649. Der Passus über die Schiffbarmachung ber Ruhr und Lippe ist, wie das Meiste, sast wörtlich übernommen, jedoch mit einem Zusax: Friedrich Wilhelm verspricht, "sogleich anizo seinem Statthalter und Regierung kommittieren zu wollen, dieses Werk mit Ernst vorzunehmen und darin serner keine Säumnis vorgehen zu lassen"). Danach erwarten wir, daß man sofort an die Vorarbeiten ging.

In der Kurmark geschah unter Friedrich Wilhelm etwas zur Verbesserung der Wasserstraßen: 1668 wurde der Müllroser Kanal angelegt. In der Grafschaft Mark tat man nichts dafür. Der Rezeß von 1661 erwähnt die versprochene Schiffbarmachung ebensomenig wie der von 1664, obgleich letzterer die Abstellung einiger Zollbedrückungen auf der Lippe verheißt<sup>2</sup>). Es ist mit der Ruhr und Lippe geblieben, wie es war. Über die Ursachen dieses negativen Ergebnisses ist nichts anzugeben.

Die günstigste Zeit zur Verwirklichung des Planes hat man ungenützt vorüber gelassen. Damals waren die Stände von Jülich, Berg, Cleve und Mark so eng verbunden, daß sie sich fast als staatliche Einheit fühlten; die einen wären für die anderen eingetreten, und widerstrebende Landesherren hätten sich fügen müssen. Sin Jahrhundert später war dieser enge Zusammenhang sehr gelockert; außerdem sah man sich sest eingewurzelten Berhältnissen gegenüber, mit denen zu rechnen und zu kämpfen war. Was im 18. Jahrhundert nach manchem Fehlschlagen nur durch langwierige Bershandlungen erreicht wurde, wäre zur Zeit des großen Kurfürsten das Ergebnis eines einsachen Zusammenwirkens gewesen.

Erst im Jahre 1710 wurde ber Plan ber Stände, wenigstens teilweise, wieder aufgenommen. Leiber sind uns in dieser Ansgelegenheit nur zwei Schreiben erhalten, die wenig genug berichten<sup>3</sup>).

Im Marg 1710 ersuchte ber Direktor im Ober-Domanen-Direktorium, Graf Wittgenstein, ben Bischof von Münster und bas

<sup>1) § 52</sup> bes Regeffes bon 1660.

<sup>2) § 44</sup> bes Rezeffes, ber ebenfalls bei Scotti abgebruckt ift im Auszug, I Rr. 281.

<sup>3)</sup> Für bies und alles Folgende kommen vorzugsweise die Alten bes Agl. Geh. Staats-Archivs zu Berlin in Betracht. Das Schreiben Wittgensteins ist batiert: Colln a. b. Spree, 28. Marg 1710.

Domkapitel von Köln "um beliebigen Beitritt, bamit ber Lippstrom navigabel gemacht würde". Die Lippe berührte auf weiten Strecken das Gebiet dieser beiben geistlichen Fürstentumer, so daß ohne ihre Einwilligung an eine Schiffbarmachung nicht zu benken war.

Als instruierten Unterhändler gab Wittgenstein Chr. Fr. Luben von Wulffen an, denselben, der als Urheber der Domänen-Erbpacht unter Friedrich I. eine bedeutende Rolle spielte. Luben hielt sich damals am Rhein auf 1); seine Instruktion liegt den Akten nicht bei.

Aus dem Schreiben geht hervor, daß Untersuchungen über die Möglichkeit dieser Schiffbarmachung vorangegangen waren; auch, daß der Bau von Schleusen beabsichtigt wurde. Über die nähere Veranlassung aber sagt es nichts; das Werk wird als ein für alle Teile "sehr profitables" bezeichnet.

Eine Erinnerung an das Versprechen, das den Ständen 1649 gegeben war, wird kaum mitgewirkt haben. Wittgenstein hatte das Salzwesen unter sich; wahrscheinlich bestimmte ihn der Wunsch, den Transport und Verkauf des Unnaischen Salzes zu erleichtern, zur Aufnahme des Projektes.

Es ift auffällig, daß Wittgenstein gerade damals mit dem Plane hervortrat. Denn die Zeit war unruhig, der spanische Erdsfolgekrieg noch nicht zu Ende; im Erzbistum Köln führte das Domskapitel provisorisch die Regierung an Stelle des mit Ludwig XIV. verbündeten, geächteten Erzbischofs<sup>2</sup>).

Das Domkapitel lehnte Wittgensteins Anerdieten zwar nicht ab<sup>3</sup>), behandelte aber die Sache dilatorisch: man musse sich erst mit dem Bischof von Münster in Verbindung segen, das Erzstift allein könne "nichts Schließliches und Beständiges abhandeln".

Lom Bischof zu Münfter ist, nach einer Aktennotiz, wahrsicheinlich gar keine Autwort eingelaufen; jedenfalls war sie bis zum 20. Januar 1711 noch nicht angekommen.

Die Gründe zu diesem mehr als kühlen Verhalten können wir nur mutmaßen. Vielleicht fürchtete Köln wie Münfter, daß Preußen wegen ihrer Zölle auf der Lippe Schwierigkeiten machen würde, wie es denn später auch geschehen ist.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 3fa atfohn: Gefchichte bes preußischen Beamtentums II S. 302.

<sup>2)</sup> Bgl. Ennen: Der spanische Erbfolgetrieg und ber Kurfürst Joseph Clemens von Köln. Jena 1851.

<sup>\*)</sup> Schreiben batiert: Köln am Rhein, 3. Ottober 1710.

Von Berlin aus scheint man weiter keine Schritte getan zu haben. Es wäre sehr begreiflich: im Herbste 1710 wurden die Untersuchungen eingeleitet, die zum Sturze Wittgensteins und Lubens führten.

Und weiter: was war in einer Zeit, wo sich das kleine Preußen im Haber der Großmächte seine Ansprüche wahren mußte, wo der nordische Krieg immer näher herannahte, was war da die Schiffbarsmachung eines Flüßchens? Sie bedurfte der Stille des Friedens.

#### II.

### Die Versuche unter der Regierung Friedrich Wilhelms I.

#### § 1. Das Brojett ber clevifden Rammer.

Die Stille bes Friedens kam. Sie schuf dem wirtschaftlichen Könige Friedrich Wilhelm I. die Möglichkeit einer Neuordnung
der ganzen inneren Verwaltung und einer eingehenden Beachtung
und Pflege aller Erwerbszweige. Wandte sich auch seine Fürsorge
mehr den östlichen Provinzen zu, ganz leer ging der Westen nicht
aus. Unmittelbar interessieren uns hier die neue Einrichtung des
Salzwertes in Unna und die ersten Anstalten zu einer Reform des
Bergwesens in der Grafschaft Mark.

Das Salz war 1652 in allen preußischen Lanbesteilen wieder Monopol bes Staates geworden 1); die Salzgewinnung wurde vom Könige oder von Privatleuten betrieben, die dann eine Abgabe davon, den Zehnten, entrichteten.

In den westlichen Besitzungen Preußens war das alte, leistungsfähige Salzwerk von Unna das bedeutendste, wo das Salz aus warmen Quellen gewonnen wurde<sup>2</sup>). Doch diese Saline war derartig heruntergekommen, daß Lüneburgisches Salz hatte eingeführt werden mussen, um die preußischen Untertanen zu versorgen<sup>3</sup>). Man

<sup>1)</sup> Ebikt vom 5. Februar 1652, abgebruckt in Mpliu8: C. C. M. IV. Teil II. Abteilung Kap. I Rr. X. Bgl. C. Bornhak: Geschichte bes preußischen Berwaltungsrechts I S. 891.

<sup>2)</sup> Schon die clevischen Herzöge hatten sich die Pflege dieses Calzwerkes sehr angelegen sein laffen, wgl. ein Editt des Jahres 1604 (Scotti I Rr. 114), durch das der Herzog die Aussuhr markischer Roblen verbietet, um dem Salzwert billigen Brennstoff zu sichern.

<sup>8)</sup> Bgl. Bornhat, ibid. I. S. 391.

brauchte gar nicht Merkantilist zu sein, um bies als Übelstand zu empfinden.

Und nun gar Friedrich Wilhelm I.!

Auf seinen Befehl sandte das General-Direktorium die Kriegsund Domanenrate Richter aus Magdeburg und France aus Cleve in die Mark, um die Saline in Unna so einzurichten, daß für das Salz kein Geld mehr ins Ausland zu gehen brauchte.

Im September 1734 berichtete bas General-Direktorium 1), auf einer Relation Richters und Franckes fußend, bem Könige, baß in Unna jest weit über ben Bedarf ber Grafschaft Mark Salz gesotten werbe.

Es war sogar genug vorhanden, das Herzogtum Cleve zu versorgen, ja Handel ins Ausland damit zu treiden. Aber dieser Plan mußte angesichts der schlechten Wege und der teuren Landstracht als nichtig erscheinen. Da dachte man daran, die Ruhr schiffbar zu machen. "Das würde sowohl dem Salzwesen als auch sonsten dem Handel und der Schiffahrt beförderlich und avantageur sein, wie es denn auch nicht für impraktikabel gehalten würde"; so sagte der Immediatbericht und fragte gleich, ob der Ingenieur Henning sich an Ort und Stelle begeben und den Fluß untersuchen sollte. Der König schrieb an den Rand, mit jener Schrift, die ihn die Sicht gesehrt hatte:

fehr guht foll examiniret werben und wie vill es toften wirb. FW.

Die emporblühende Salzproduktion gab also den Anlaß, den alten Plan der Stände wieder aufzunehmen. Es finden sich keine Andeutungen davon, daß ihre Initiative nachwirkte. Die Lage der Berhältnisse nötigte den Gedanken auf.

Jebenfalls ist ber bem Könige unterbreitete Borschlag auf ben Kriegsrat Francke zurückzuführen, ber als Mitglieb ber clevischen Kammer bie märkischen Berhältnisse sehr gut kannte.

Schon längere Zeit war Francke in dieser Kriegs: und Domänenkammer<sup>2</sup>). Er hatte die Sachen ber Schiffbarmachung zu bearbeiten und in den Plenarsitzungen des Kollegiums zu vertreten.

<sup>1)</sup> Der Immebiatbericht ift batiert: 21. Sept. 1734.

<sup>3)</sup> Bgl. G. Ifaacfobn: Geschichte bes preußischen Beamtentums III S. 134.

Nach seinen Vorschlägen wurden die Berichte, die nach Berlin gingen, versaßt. Die anderen Mitglieder traten in dieser Angelegens heit ziemlich zurück, selbst der Direktor Rappard, der das Salzwesen unter sich hatte, und Durham, von dem die Afzise im Herzogtum Cleve eingeführt worden war. Der Kammerpräsident von Borcke scheint wenig mehr als die Namensunterschriften gegeben zu haben.

Die eigentliche Entscheibung lag in allen Fragen beim General-Direktorium, von bem bie clevische Rammer so abbangia war, daß sie ein selbständiges Borgeben taum magte. Im General-Direktorium war Cleve-Mark bem britten Departement zugeteilt. Die Ronzepte ber Reffripte an bie Rammer unterzeichnete, allein ober an erfter Stelle, bis jum Dai 1739 ber Minifter Friedrich von Görne 1). Diese Reffripte find ftets, soweit fich verfolgen läßt, nach Vorschlägen des Geheimen Finangrats 28. S. Culeman2) aufgefest. Er fpielte für bie Schiffbarmachung im Benerals Direktorium dieselbe Rolle wie Francke in ber Kammer. wandte sich Culeman häufig an ben Kriegs- und Domanenrat Balenkampff um Rat2). Balenkampff stand in ber kurmarkischen Rammer bem Salzwesen vor; seine Butachten, nach benen Culeman sich in ber Regel richtete, zeigen eine folche Vertrautheit mit ben märkischen Verhältniffen, daß die Vermutung nabe liegt, er sei früher in ber Graffchaft felbst gemefen.

Das etwa sind die Personen, in beren Händen das Unter-nehmen lag.

In dem Restript, das der Kammer die oben angeführte königliche Entscheidung mitteilte<sup>3</sup>), wurde von ihr zugleich gesordert, über die benachbarten Staaten an der Ruhr zu berichten; vor allem wollte das General-Direktorium wissen, wie sie sich vorausssichtlich zu der Schiffbarmachung stellen würden: ob zustimmend, vielleicht gar zur Mitarbeit bereit, oder ablehnend.

Der bisher noch ziemlich unbestimmte Plan wurde auf eine Anfrage Frances') näher präzisiert. Valenkampff bachte bie

<sup>1)</sup> Bgl. Acta Borussica, Behörbenorganisation VI, 1. Görne war banach Chef bes vierten, spater bes ersten Departements.

<sup>2)</sup> Bgl. Acta Borussica ibid., Berfonenverzeichnis.

<sup>\*)</sup> Datiert: Berlin, 19. Oftober 1734.

<sup>4)</sup> Datiert: Cleve, 3. Rovember 1784. Die Berichte ber Kammer brauchten bis Berlin 10-14 Tage.

Schiffbarkeit ber Ruhr bis in die Gegend von Langschebe zu bewirken, eine Stadt an diesem Flusse, die Unna zunächst gelegen
var. Als Borbild schwebten ihm die Schiffahrts-Sinrichtungen
auf der Saale vor. Der Bau von Schleusen war in Aussicht genommen. Balenkampff stellte sich das Werk viel leichter vor, als es
die Untersuchung ergab; namentlich irrte er sich in der Tiese des
Klusbettes.

Nach bieser Präzisserung bes Planes forberte die clevische Kammer im Sinne des Restriptes vom 19. Oktober 1734 von den Richtern zu Hattingen, Wetter, Schwerte und Unna Berichte ein. Die Richter waren nicht nur die Unterbeamten der Justiz, sondern hatten auch die meisten Funktionen der niederen Verwaltung den alten ständischen Beamten abgenommen '). Da sie in ihrem kleinen Bezirke mit Land und Leuten in engster Berührung lebten, so waren sie für Auskunft über die Aussichten einer Schiffbarmachung, über die Schwierigkeiten, die aus der natürsichen Beschaffenheit des Flusses oder aus dem Verhalten der benachbarten Regierungen etwa zu erwarten waren, die gewiesenen Männer.

Indessen war von den einlaufenden Berichten nur einer wirklich brauchbar, der des Richters Erkels zu Wetter. Rach ihm versfaßte die Rammer die Relation an das General-Direktorium<sup>2</sup>), der sie eine Kopie des Erkelsschen Schreibens beilegte.

Die Ruhr entspringt im östlichen Sauerlande bei dem Orte Niedersfeld, der damals zu dem tur-kölnischen Herzogtum Westfalen geshörte; soweit sie durch dieses Gebiet kloß, kam sie für die Schiffbarmachung nicht in Frage. 15 Kilometer oberhalb von Langschede trat sie in die Grafschaft Mark ein, doch war ihr linkes User die 4 Kilometer unterhalb dieser Stadt noch kölnisch; deshald wollte man die Schiffbarkeit auch nur die in die Nähe von Langschede ausdehnen. Ziemlich in der Mitte durchquerte die Ruhr alsdann die Grafschaft in vielsach gewundenem Lause, etwa 70 Kilometer lang; bei Steele berührte sie das Gediet des Stifts Essen, schlängelte sich weiter durch die Abtei Werden, bildete eine kurze Strecke die Grenze zwischen dieser und dem Herzogtum Berg, durchsloß etwa

<sup>1)</sup> Bgl. C. Bornhat: Geschichte bes preußischen Berwaltungsrechts, II 6. 35 ff.

<sup>2)</sup> Datiert: Cleve, 7. Februar 1785.

5 Kilometer dieses selbst und weitere 5 Kilometer die vom Herzogtum lehnrührige Herrschaft Broich, in der Mülheim lag, um dann, nach einem Lause von rund 10 Kilometern durch das Herzogtum Cleve, bei Ruhrort in den Rhein zu münden. Die Luftlinie Langschede—Ruhrort beträgt 70 Kilometer; die Länge des dazwischen liegenden Flußlauses 120 Kilometer. Zwei Drittel davon entsielen auf preußische Gebiete; die übrigen 40 Kilometer schoben sich zwischen das Herzogtum Cleve und die Grafschaft Mark und geshörten vier verschiedenen Landesherren zu.

Über ben großen Vorteil ber Schiffbarmachung für Hanbel und Wandel war sich Erckels — ein unschätzbares Kleinod würde sie der Grafschaft Mark bringen, sagte er — mit den andern Richtern einig, aber auch über die großen Schwierigkeiten. Diese waren erstens natürliche: Klippen befanden sich im Flußbettt; das Wasser hatte an vielen Stellen Kiesbänke angeschwemmt; vor allem aber war das Gefälle sehr stark. Dazu kamen zweitens Schwierigkeiten, welche menschliche Kunst geschaffen hatte. Man zählte von Langschede abwärts 25 Wehre, Schlachten genannt, die sich quer durch die Ruhr zogen. Sie waren angelegt, teils um die Wassertraft zum Treiben von Mühlen und bergleichen zu benutzen, teils im Interesse der Fischerei. Besitzer dieser Schlachten waren die Landesherren ober angesessen Abelige.

Daraus ergab sich zweierlei: nur mit großen Rosten war bie Schiffbarmachung überhaupt ausführbar, und, da die vielen Schlachten burchstochen ober beseitigt werden mußten, hatte man den Wibersstand der Mühlens und Fischereibesitzer zu erwarten.

Es war ferner nötig, Schleusen anzulegen, um das Wasser an stachen Stellen aufzustauen; sam das gewöhnliche Hochwasser im Frühjahr, so wurden die anliegenden Felder sicher überschwemmt. Es war auch kaum zu erwarten, daß die Sigener zu der Anlage des Leinpfades Land hergeben würden, selbst nicht dei guter Bezahlung; denn durch die Begehung des Pfades wurden die Grundbesster immerhin belästigt. Durch die Ruhrschiffahrt drohte ferner ein Rückgang in den Sinnahmen der Fergen, der Brückeneigentümer, vor allem aber in den Landzolleinnahmen.

Die Staaten bes Deutschen Reiches waren voll von Binnenzöllen — ein zäh sich behauptender Rest des Mittelalters, "da jeder Landesherr die auf den Straßen seines Gebietes einherziehenden Waren als eine Beute ansah, von deren Besitzern er so viel als irgend möglich erpressen durfte"). Auch in den Ruhrländern wurden diese Zölle dis an das Ende des 18. Jahrhunderts<sup>2</sup>) an vielen Orten erhoben; sie waren eine bedeutende, geschätzte Einnahmequelle der Landesherren<sup>2</sup>). Wurde die Ruhr schiffbar, so bediente sich der Handel natürlich möglichst dieses bequemen Weges und entging so den Zollstätten auf dem Lande.

Daher hatte man fich eher bes größten Wiberstandes ber benachbarten Regierungen gegen die Schiffbarmachung zu versehen, als ihrer Zustimmung ober gar ihrer Hilfe.

Darum, und ber großen Kosten wegen, trat ber Gedanke, die Lippe schiffbar zu machen, hervor. Die Kammer berief sich darauf, daß dieser Plan schon einmal von der Regierung gefaßt war, und fragte an, ob der erwartete Ingenieur nicht auch zugleich die Lippe untersuchen sollte.

Die Schiffbarmachung ber Lippe war entschieden vorzuziehen. Iwar lag Unna viel näher an ber Ruhr als an der Lippe, aber dieser Fluß bot erheblich geringere Schwierigkeiten als jener. Die Ruhr, ein Gebirgssluß, hat 100 m Gefälle auf eine Strecke von 130 Kilometer; die Lippe, ein Fluß der Ebene, 40 m Gefälle auf 145 Kilometer. Bei letzterer hatte man es auch nur mit zwei fremden Staaten zu tun. Von jenen 145 Kilometern bildete sie im ersten Viertel die Grenze zwischen der Grafschaft Mark und dem Bistum Münster; im zweiten und dritten zwischen diesem und der kölnischen Grafschaft Recklinghausen; zuletzt floß sie durch das Herzogtum Cleve dis zu ihrer Mündung in den Rhein. Man darf ferner nicht vergessen, daß es bereits eine Schiffahrt auf der Lippe gab, wenn sie auch kläglich genug war.

In Berlin urteilte man ähnlich wie in Cleve. Bahlenkampff riet, von ber Schiffbarmachung ber Ruhr abzusehen.

Dennoch bekam Ingenieur Henning im März 1735 ben Auftrag, sich unverzüglich zur Untersuchung sowohl ber Lippe wie

<sup>1)</sup> DR. Lehmann, Freiherr vom Stein, I S. 185.

<sup>3)</sup> In ber Graffchaft Mart wurden die Binnensolle 1796 aufgehoben Bgl. M. Lehmann, Freiherr vom Stein, I S. 185. über das Zollwesen in Preußen vgl. ibid. I, S. 327.

<sup>\*)</sup> Bgl. 28. 2. v. Sedenborff, Teutscher Fürftenftaat, 3. Teil, Rap. 3.

ber Ruhr an Ort und Stelle zu begeben; er follte eine genaue Besichreibung ber Flüsse nebst einem sorgfältig spezifizierten Kostensanschlage ber Schiffbarmachung liefern.

Am 10. April stellte fich Henning ber clevischen Rammer vor . und bat um die nötigen Hilfstrafte.

Mit einigen Schiffern und Rettenziehern fuhr er dann zuerst die Lippe herauf und begann die Aufnahme. Erst Anfang Juli wurde er mit der nach seinen Schilberungen sehr mühseligen, ja gefährlichen Arbeit fertig. Am 9. Juli sandte er einen Bericht nebst Kostenanschlag und Karte der Lippe an das General-Direktorium ein.

Von Wesel bis Hamm — so weit forberten auch die Stände 1649 die Schiffbarmachung — nahm Henning die Lippe auf; das sind 145 Kilometer. Die ersten zwei Drittel dieser Strecke, von Wesel aus gerechnet, waren ohne jeden Schleusenbau zu regulieren. Man hatte nur eine größere Anzahl Sandbänke zu beseitigen, die bei niedrigem Wasserstande knapp 0,75 Meter, bei hohem dagegen dis über 5 Meter unter der Oberstäche lagen. Daraus ergab sich, daß bei Hochwasser die Lippe auf dieser Strecke schiffbar war, nämlich dis Haus Dahlen, einem Edelsize, der sich etwas unterhald von Lünen besand. Sine Schiffahrt bei niedrigem Wasserstande aber war nur nach Beseitigung der Sandbänke möglich. Dazu schlug Henning vor, Buhnen aus Pfählen und Faschinen zu erbauen, durch die das Flußbett verengt wurde. So hätte man das Wasser gezwungen, sich tieser einzuwühlen. Etwa 170 solcher Buhnen waren ersorderlich; sie sollten 19600 Taler kosten.

Bebeutend teurer stellte sich die Schiffbarmachung des letzen Drittels. Schon beim Hause Bogelsang, etwas unterhalb von Haus Dahlen, hatte Henning die Umgehung einer Steinklippe durch einen längeren Graben vorgesehen und den Bau einer hölzernen Schleuse<sup>1</sup>). Bei Haus Dahlen aber zog sich die erste Schlacht quer durch die Lippe; solche Schlachten gab es dis Hamm noch fünf, alle mußten durch Schleusen überwunden werden. Vier davon brauchten nur aus Holz zu sein. Sie sollten ungefähr 4 mal 35 Quadratmeter

<sup>2)</sup> Der Bericht hennings ift hier nicht gang klar, wie er benn überhaupt Spuren eiliger Abfaffung trägt. Rach ipateren Rotigen scheint es, als ob bei haus Bogelsang auch schon eine Schlacht sich besand, die aber leichter wie die übrigen zu überwinden war.

groß werben und je 8-9000 Taler tosten. Waren die User aber flach, so genügten die hölzernen Schleusen nicht; das übertretende Hochwasser hätte sie vernichtet. Deshalb plante henning an zwei Stellen steinerne Schleusen und veranschlagte sie auf je 18252 Taler. Zwischen Dahlen und hamm fanden sich steinerne Klippen; da sie aus weichem Mergel bestanden, konnten sie mit scharfen, harten Wertzeugen zerschlagen und zerbröckelt werden. Versunkene Bäume waren aus dem Fluß zu ziehen, die am User stehenden zur Anlage des Leinpfades zu fällen.

Die Gesamtkosten einer Schiffbarmachung der Lippe berechnete Henning auf 137458 Taler, betonte aber ausbrücklich, daß auch nach Auswendung aller dieser Kosten die dauernde Fahrt nur für besondere, flache Kähne möglich war.

Als dem Geheimen Finanzrat Culeman am 19. Juli der Bericht präsentiert wurde, erschrack er über diese Summe. Ziemlich mutlos wandte er sich an Valenkampss: man müsse von dem Plane wohl abstehen. Wollte man aber nur zur Zeit des Hochwassers Salz versahren, so brauchte man zu viel Kähne. Zugleich stiegen Culeman Bedenken auf, ob die münstersche und kölnische Regierung das märkische Salz, ohne Schwierigkeiten zu machen, durch ihr Gebiet lassen würden. Wenn es doch, meinte er, gelänge, vier Stunden von Wesel ein Salzwerk an der Lippe anzulegen! Dazu war in der Tat Hoffnung.

Balenkampff sah die Lage nicht so schiffbarmachung überstüssig; von Unna aus war die nächste Stadt an der Lippe Lünen; da das Salz, um die dahin zu gelangen, einmal auf Wagen geladen wurde, so konnte es auch gleich noch elf Kilometer weiter die Haus Dahlen gefahren werden; unterhalb der dortigen Mühlenschlacht schaffte man es dann auf das Wasser. Auf diese Weise wurden sechs Schleusen, darunter die beiden steinernen, erspart; nur die bei Haus Vogelsang blieb noch zu bauen. Vielleicht war sogar diese Last von den preußischen Kassen sern zu halten: Haus Vogelsang — es sag in der kölnischen Grafschaft Recklinghausen — gehörte einem abligen Herrn; er konnte zum Schleusendan auf eigene Kosten gebracht werden.

Bon Köln und Münfter fürchtete Valenkampff megen bes Salztransportes nichts. Münfter bezog alles Salz aus Werle im kölnischen Westfalen; Köln verkaufte nichts nach bem Herzogtum Cleve. Und sollte man wider Sewarten etwas in den Weg legen, so brauchte der König bloß die Passage des kölnischen Salzes durch die Grafschaft Mark nach Münster erschweren; dann würden die geistlichen Herren schon nachgeben.

Das Restript an die clevische Kammer wurde ganz nach dem Gutachten Balenkampffs verfaßt 1). Sie sollte dem Besitzer von Bogelsfang den Schleusenbau als gute Kapitalsanlage darstellen, die sich durch Erhebung angemessener Schleusengelber von den durchfahrenden

Schiffen vortrefflich verzinfen müßte.

Unterbessen hatte Henning auch die Ruhr untersucht, konnte aber, krankheitshalber, erst am 31. Dezember 1735 darüber berichten. 130 Kilometer des Flusses, von Ruhrort dis zu dem Städtchen Fröndenberg oberhalb Langschebes waren von ihm aufgenommen worden.

Waren bei der Lippe zwei Drittel der schiffbar zu machenden Strecke bei Hochwasser schon längst befahren, so konnte man auf der Ruhr nach dem ersten Neuntel dieser Strecke bereits an keine Schissfahrt mehr benken. Und auch auf diesem Teile war die Fahrt

fläglich genug.

Die Mülheimer fuhren bort in flachen Nachen ihre Kohlen in den Abein; oft genug blieben die Schiffe auf den zusammen: getriebenen Kieselsteinbergen sitzen, über denen das niedrige Waser kaum einen halben Meter hoch stand, und mußten gedreht und gewendet werden, dis die Strömung sie wieder flott machte. Bei hohem Wasserstande ging die Fahrt auf diesem Teile wohl gut vonstatten; oberhalb Mülheims aber war der Fluß auch dann für jeden Berkehr von vornherein versagt. Was half es, daß die Ruhr bei vollem Wasser dort auch an den flachsten Stellen, über den zahlereichen Rieselsteinbänken und den Klippen, noch gut vier Weter tief war, wenn 21 Mühlen und Fischerschlachten, von einem Ufer zum andern quer sich hindurchziehend, jedem Schiffe den Weg versperrten.

Um alle diese hindernisse zu beseitigen, wollte Henning in berselben Weise wie auf der Lippe versahren. Rach dem Gesagten ist klar, daß die Schiffbarmachung der Ruhr viel teurer werden mußte, als die ihres Schwesterstusses; es war mehr zu tun. Dazu kam noch, daß bei der bedeutend stärkeren Strömung der Ruhr, bei

<sup>1)</sup> Datiert 22. Rovember 1735.

ihren gewaltigeren Hochwassern alle Bauten aus viel sesterem Material auszuführen waren. Buhnen aus Pfählen und Faschinen wären ein Spielzeug für den ungestümen Fluß geworden; an ihrer Statt waren steinerne Flügel nötig. Für diese berechnete Henning allein dis Mülheim 8390 Taler 16 Groschen. Ebenso durfte keine Schleuse aus Holz sein, alle mußten aus Stein gebaut werden. Iwar stellte sich hier die steinerne Schleuse etwas billiger als auf der Lippe, weil das Material näher war: 11572 Taler; aber dort waren im ganzen nur sechs, auf der Ruhr dagegen 22 Schleusen ersorderlich.

Wie bei ber Lippe sollten ferner längere Steinklippen burch Gräben umgangen, Bäume aus bem Fluß gezogen und ein Ufer zur Anlage bes Leinpfades gefäubert werben. Der Pfad mußte ziemlich breit sein, ba ber starken Strömung wegen nur Pferde die Schiffe herausziehen konnten.

So rechnete Henning als Gesamtkosten ber Ruhr-Schiffbarmachung 339527 Taler und 20 Groschen heraus. Seinen Bericht schloß er mit einer Bemerkung, die eigentlich schon dem ganzen Unternehmen sein Urteil sprach: bei den wenig festen Ufern des Flusses kann eine einzige Hochstut, wie sie sich oft genug ereignet, alle forgfältig aufgeführten Bauten mit einem Schlage vernichten.

Culeman bezeichnete ber Kosten wegen die Schiffbarmachung sogleich als unmöglich. Valenkampst war berselben Ansicht; doch auch hier fand der kluge Mann günstige Aussichten. An die leide liche Schiffbarkeit der Ruhr dis Mülheim knüpste er an. Viereinhalb Stunden von Mülheim hatte sich dei Bochum eine Salzquelle gezeigt. Sosort bekam die clevische Kammer Besehl<sup>1</sup>), sie zu untersuchen und zu berichten, ob ein Salztransport von dort dis Mülheim zu Lande und dann die Ruhr hinab in den Rhein möglich und praktisch sein würde.

Ein besonderer schriftlicher Bericht über die Ergebnisse der Henningschen Untersuchungen hat dem Könige nicht vorgelegen, nur die Anweisungen an die Extraordinarien-Kasse zur Bezahlung der aufgelaufenen Kosten<sup>2</sup>). Man wird dem Herrscher das Unterzeichmen als "zu kostbar" bezeichnet haben.

<sup>-)</sup> Datiert 24. Januar 1736.

<sup>2)</sup> Rur mit großer Mühe, nach langen Bitten und Borftellungen hat Henning seine Diaten und Auslagen bezahlt bekommen. Für den Tag verlangte

Westfalen; Köln verkaufte nichts nach bem Herzogtum Cleve. Unb sollte man wiber Erwarten etwas in ben Weg legen, so brauchte ber König bloß die Bassage bes kölnischen Salzes durch die Grafschaft Mark nach Münster erschweren; dann würden die geistlichen Herren schon nachgeben.

Das Restript an die clevische Kammer wurde ganz nach dem Gutachten Balenkampffs verfaßt.). Sie sollte dem Besitzer von Bogelfang den Schleusendau als gute Kapitalsanlage darstellen, die sich durch Erhebung angemessener Schleusengelder von den durchfahrenden Schiffen vortrefflich verzinsen müßte.

Unterbessen hatte Henning auch die Ruhr untersucht, konnte aber, krankheitshalber, erst am 31. Dezember 1735 darüber berichten. 130 Kilometer des Flusses, von Ruhrort dis zu dem Städtchen Fröndenberg oberhalb Langschebes waren von ihm aufgenommen worden.

Waren bei der Lippe zwei Drittel der schiffbar zu machenden Strecke bei Hochwasser schon längst besahren, so konnte man auf der Ruhr nach dem ersten Reuntel dieser Strecke bereits an keine Schiffsahrt mehr denken. Und auch auf diesem Teile war die Fahrt kläglich genug.

Die Mülheimer fuhren bort in flachen Nachen ihre Kohlen in den Rhein; oft genug blieben die Schiffe auf den zusammensgetriebenen Kieselsteinbergen sitzen, über denen das niedrige Wasser kaum einen halben Meter hoch stand, und mußten gedreht und gewendet werden, dis die Strömung sie wieder flott machte. Bei hohem Wasserstande ging die Fahrt auf diesem Teile wohl gut vonsstatten; oberhalb Mülheims aber war der Fluß auch dann für jeden Versehr von vornherein versagt. Was half es, daß die Ruhr bei vollem Wasser dort auch an den flachsten Stellen, über den zahlsreichen Kieselsteinbänken und den Klippen, noch gut vier Meter tief war, wenn 21 Mühlen und Fischerschlachten, von einem User zum andern quer sich hindurchziehend, jedem Schiffe den Weg versperrten.

Um alle diese Hindernisse zu beseitigen, wollte Henning in derselben Weise wie auf der Lippe versahren. Nach dem Gesagten ist klar, daß die Schiffbarmachung der Ruhr viel teurer werden mußte, als die ihres Schwesterslusses; es war mehr zu tun. Dazu kam noch, daß bei der bedeutend stärkeren Strömung der Ruhr, bei

<sup>1)</sup> Datiert 22. Rovember 1735.

ihren gewaltigeren Hochwassern alle Bauten aus viel festerem Material auszuführen waren. Buhnen aus Pfählen und Faschinen wären ein Spielzeug für ben ungestümen Fluß geworden; an ihrer Statt waren steinerne Flügel nötig. Für diese berechnete Henning allein bis Mülheim 8390 Taler 16 Groschen. Sbenso durfte keine Schleuse aus Holz sein, alle mußten aus Stein gedaut werden. Iwar stellte sich hier die steinerne Schleuse etwas billiger als auf der Lippe, weil das Material näher war: 11572 Taler; aber dort waren im ganzen nur sechs, auf der Ruhr dagegen 22 Schleusen erforderlich.

Wie bei ber Lippe sollten ferner längere Steinklippen burch Gräben umgangen, Bäume aus bem Fluß gezogen und ein Ufer zur Anlage bes Leinpfabes gefäubert werben. Der Pfab mußte ziemlich breit sein, ba ber starken Strömung wegen nur Pferbe bie Schiffe heraufziehen konnten.

So rechnete Henning als Gesamtkosten ber Ruhr:Schiffbarmachung 339527 Taler und 20 Groschen heraus. Seinen Bericht schloß er mit einer Bemerkung, die eigentlich schon dem ganzen Unternehmen sein Urteil sprach: bei den wenig festen Ufern des Flusses kann eine einzige Hochstut, wie sie sich oft genug ereignet, alle sorgfältig aufgeführten Bauten mit einem Schlage vernichten.

Culeman bezeichnete ber Kosten wegen die Schiffbarmachung sogleich als unmöglich. Valenkampss war berselben Ansicht; boch auch hier fand der kluge Mann günstige Aussichten. An die leide liche Schiffbarkeit der Ruhr dis Mülheim knüpste er an. Vierzeinhald Stunden von Mülheim hatte sich dei Bochum eine Salzquelle gezeigt. Sosort bekam die clevische Kammer Besehl<sup>1</sup>), sie zu untersuchen und zu berichten, ob ein Salztransport von dort dis Mülheim zu Lande und dann die Ruhr hinab in den Rhein möglich und praktisch sein würde.

Ein besonderer schriftlicher Bericht über die Ergebnisse der Henningschen Untersuchungen hat dem Könige nicht vorgelegen, nur die Anweisungen an die Extraordinarien-Kasse zur Bezahlung der aufgelaufenen Kosten<sup>2</sup>). Man wird dem Herrscher das Unternehmen als "zu kostbar" bezeichnet haben.

<sup>·)</sup> Datiert 24. Januar 1736.

<sup>2)</sup> Rur mit großer Rühe, nach langen Bitten und Borftellungen hat Henning feine Diaten und Auslagen bezahlt bekommen. Für ben Tag verlangte

In den letten Regierungsjahren Friedrich Wilhelms I. belief nich die Summe aller Staatseinnahmen jährlich auf nicht ganz nieden Willionen Thaler. Davon wurden fünf Willionen für das Seer verwandt, fast eine Willion wanderte in den Staatsschaß; der Rest, nur eine Willion Taler, blieb für Hose und Zivilzwecke übrig.

Die Schiffbarmachung ber Ruhr batte also, auf brei Jahre verteilt, jährlich ben neunten Teil ber verfügbaren Ginnahmen versichlungen.

Selbst wenn die Nachbarstaaten beigesteuert und die acht Schleusen in ihren Territorien erbaut hatten, waren die Kosten für . Breußen im Berhaltnis zu den vorhandenen Mitteln immer noch viel zu hoch gewesen.

Allerdings hat fünfzig Jahre später, als die Ruhr wirklich schiffbar wurde, der Staat auch nicht viel dazu hergegeben. Aber zu dieser Zeit war mehr Geld im Lande: die Schlachtenbesitzer dauten einige Schleusen selbst; die übrigen Kosten wurden durch Anleihen gedeckt; vor allen Dingen: die Schiffbarmachung geschah 1780 bei weitem nicht so sorgfältig, wie sie Senning für nötig hielt. Und seine Borsicht war nicht übertrieben.

Doch gehen wir zurud zu ben Planen, welche bie Aussicht auf eine billige teilweise Schiffbarmachung ber Lippe veranlaßt hatte.

Nach dem Restripte vom 22. November 1735 ließ die clevische Kammer den Besitzer des Hauses Bogelsang, einen Freiherrn von Bradeck, Tomherrn zu Hildesheim, sondieren, ob er geneigt wäre, die Schleuse zu bauen. Der Freiherr erklärte sich dazu außerstande; abgesehen davon, daß er mit seinem Bermögen anderweitig gebunden war, fürchtete er die zu geringe Berzinsung des außgewandten Kapitals. Doch wollte er nichts in den Weg legen, wenn Preußen den Bau zu übernehmen wünschte. Die Berhandlungen zogen sich längere Zeit hin. Balenkampst hoffte immer noch, den Freiherrn zum Baue zu bewegen.

ber Ingenieur für sich und seine Leute 1 Thaler 8 Groschen; bas machte für bie 193 Tage ber Untersuchung beiber Flüffe etwas über 256 Thaler. Der sparsame König aber wollte ihm zuerst nur die Diäten für höchstens sechs Bochen bewilligen; in bieser Zeit hatte die Arbeit, nach königlicher Meinung, längst fertig sein können.

<sup>1)</sup> Bgl. A. F. Riebel, Der brandenburgischepreufische Staatshaushalt.

Da befuhr im August 1738 ber Ober-Deichinspektor von Haerlem 1) aufs neue die Lippe und fand, daß eine Schleuse bei Bogelsang nicht unbedingt nötig war. Innerhalb der Zeit des Hochwassers, etwa zehn Wochen lang, konnte man die Lippe, wie sie war, von Haus Dahlen dis Wesel befahren. Haerlem hielt es für möglich, in dieser Zeit eine für den Bedarf des Herzogtums Cleve genügende Wenge Salz hinadzutransportieren.

Balenkampff aber nannte die Beschränkung der Schiffahrt auf zehn Wochen unpraktisch, weil sich kaum Schiffer sinden würden, die sich auf eine so kurze Zeit verpslichteten. Auf der Oder war an vielen Stellen der Wasserstand auch meist sehr niedrig und doch wurde der Fluß mit besonders flachen Booten sast das ganze Jahr über besahren. Balenkampff empfahl daher dem Könige, Schiffsbauer von der Oder nach der Lippe zu schicken und dort von ihnen solche Boote bauen zu lassen, die den Salztransport dauernd möglich machten.

Auf biese Weise wurde eine leibliche Schiffahrt auf ber Lippe eingerichtet2). Die großen Plane gab man auf und verwertete Erfahrungen, die im Often bes Staates gewonnen waren.

Doch noch manche Schwierigkeiten waren zu beseitigen, ehe bie Salzkähne ungehindert fahren konnten. Im Münsterschen wurden hohe, willkürlich gesteigerte Zölle von ihnen erhoben, die den Salzschandel ganz zu erdrücken drohten. Der Energie Franckes und Rappards gelang es, diese Gefahr zu heben, indem sie betonten, daß das Salz als "wirkliches Fürstengut" nach alter Observanz frei von jeglichem Zoll sei 3).

Noch mehrere Mal tauchte im 18. Jahrhundert der Gedanke auf, die Lippe zu kanalisieren — ein deutlicher Beweis dafür, daß sie als Berkehrsstraße schwer entbehrlich war. Verwirklicht wurde

<sup>1)</sup> hier werben bie Aften unvollstänbig.

<sup>2)</sup> Der Galgtransport begann jebenfalls im Frubjahr 1739. Buerfit wurden nur febr wenige Schiffe bagu eingestellt, wie es iceint, nur zwei.

<sup>3) 8.</sup> L. von Sedendorff, Deutscher Fürstenstaat, Teil III, Kap. 3 kennt diese Bergünstigung auch, beschränkt sie aber auf das, was zum hoffteat eines Landesfürsten gehört. Die weitergehende Bergünstigung wurde allerdings auch anderswo geübt: Preußen ließ die märkischen Kohlen, welche ber Kurfürst von der Pfalz zum Gebrauch der Garnison und der Regierungskollegien in Düffeldorf bezog, zollfrei passieren.

In den letzten Regierungsjahren Friedrich Wilhelms I. belief sich die Summe aller Staatseinnahmen jährlich auf nicht ganz sieden Millionen Thaler'). Davon wurden fünf Millionen für das Heer verwandt, fast eine Million wanderte in den Staatsschatz; der Rest, nur eine Million Taler, blieb für Hose und Zivilzwecke übrig.

Die Schiffbarmachung ber Ruhr hätte also, auf brei Jahre verteilt, jährlich ben neunten Teil ber verfügbaren Ginnahmen verschlungen.

Selbst wenn die Nachbarstaaten beigesteuert und die acht Schleusen in ihren Territorien erbaut hätten, wären die Kosten für Preußen im Verhältnis zu den vorhandenen Mitteln immer noch viel zu hoch gewesen.

Allerdings hat fünfzig Jahre später, als die Ruhr wirklich schiffbar wurde, der Staat auch nicht viel dazu hergegeben. Aber zu dieser Zeit war mehr Geld im Lande: die Schlachtenbesitzer bauten einige Schleusen selbst; die übrigen Kosten wurden durch Anleihen gedeckt; vor allen Dingen: die Schiffbarmachung geschah 1780 bei weitem nicht so sorgfältig, wie sie Henning für nötig hielt. Und seine Vorsicht war nicht übertrieben.

Doch gehen wir zurud zu ben Blanen, welche bie Aussicht auf eine billige teilweise Schiffbarmachung ber Lippe veranlaßt hatte.

Nach dem Restripte vom 22. November 1735 ließ die clevische Kammer den Besitzer des Hauses Vogelsang, einen Freiherrn von Bradeck, Domherrn zu Hildesheim, sondieren, ob er geneigt wäre, die Schleuse zu bauen. Der Freiherr erklärte sich dazu außerstande; abgesehen davon, daß er mit seinem Vermögen anderweitig gebunden war, fürchtete er die zu geringe Verzinsung des aufzewandten Kapitals. Doch wollte er nichts in den Weg legen, wenn Preußen den Bau zu übernehmen wünschte. Die Verhandelungen zogen sich längere Zeit hin. Valenkamps hoffte immer noch, den Freiherrn zum Baue zu bewegen.

ber Ingenieur für sich und seine Leute 1 Thaler 8 Groschen; bas machte für bie 193 Tage ber Untersuchung beiber Flüsse etwas über 256 Thaler. Der sparsame König aber wollte ihm zuerst nur die Diäten für höchstens sechs Bochen bewilligen; in bieser Zeit hatte die Arbeit, nach königlicher Meinung, längst fertig sein können.

<sup>1)</sup> Bgl. A. F. Riebel, Der brandenburgisch=preußische Staatshaushalt.

Da befuhr im August 1738 ber Ober-Deichinspektor von Haerlem 1) aufs neue die Lippe und fand, daß eine Schleuse bei Bogelsang nicht unbedingt nötig war. Innerhalb der Zeit des Hochwassers, etwa zehn Wochen lang, konnte man die Lippe, wie sie war, von Haus Dahlen dis Wesel befahren. Haerlem hielt es für möglich, in dieser Zeit eine für den Bedarf des Herzogtums Cleve genügende Wenge Salz hinabzutransportieren.

Balenkampff aber nannte die Beschränkung der Schiffahrt auf zehn Wochen unpraktisch, weil sich kaum Schiffer sinden würden, die sich auf eine so kurze Zeit verpstichteten. Auf der Ober war an vielen Stellen der Wasserstand auch meist sehr niedrig und doch wurde der Fluß mit besonders klachen Booten fast das ganze Jahr über befahren. Balenkampff empfahl daher dem Könige, Schiffsbauer von der Ober nach der Lippe zu schicken und dort von ihnen solche Boote dauen zu lassen, die den Salztransport dauernd möglich machten.

Auf diese Weise wurde eine leibliche Schiffahrt auf der Lippe eingerichtet2). Die großen Pläne gab man auf und verwertete Erfahrungen, die im Osten bes Staates gewonnen waren.

Doch noch manche Schwierigkeiten waren zu beseitigen, ehe bie Salzkähne ungehindert fahren konnten. Im Münsterschen wurden hohe, wilkurlich gesteigerte Zölle von ihnen erhoben, die den Salzhandel ganz zu erdrücken drohten. Der Energie Franckes und Rappards gelang es, diese Gefahr zu heben, indem sie betonten, daß das Salz als "wirkliches Fürstengut" nach alter Observanz frei von jeglichem Zoll sei.

Noch mehrere Mal tauchte im 18. Jahrhundert der Gedanke auf, die Lippe zu kanalisieren — ein deutlicher Beweis dafür, daß sie als Berkehrsstraße schwer entbehrlich war. Verwirklicht wurde

<sup>1)</sup> hier werben bie Aften unvollstänbig.

<sup>2)</sup> Der Salztransport begann jebenfalls im Frühjahr 1739. Buerft wurden nur sehr wenige Schiffe bagu eingestellt, wie es scheint, nur zwei.

<sup>3)</sup> B. L. von Sedenborff, Leutscher Fürstenstaat, Teil III, Kap. 3 kennt biese Bergünstigung auch, beschränkt sie aber auf bas, was jum hofftaat eines Lanbessürsten gehört. Die weitergehende Bergünstigung wurde allerdings auch anderswo geübt: Preußen ließ die märkischen Kohlen, welche der Kurfürst von der Pfalz zum Gebrauch der Garnison und der Regierungskollegien in Düffeldorf bezog, zollfrei passieren.

ber Gedanke in jenem Jahrhundert nicht; der unkanalisierte Fluß lag im Lande wie ein ungehobener Schat.

Wenden mir uns ber Ruhr wieber gu.

Die allgemeine Schiffbarmachung war aufgegeben. Auch die Hoffnung Balenkampffs, Bochumer Salz nach Mülheim und von dort zu Wasser weiter schaffen zu können, erwies sich als trügerisch. In den flachen offenen Kähnen war ein Naßwerden des Salzes unvermeiblich; ein teurer Landtransport war immer noch einer solchen Wassersahrt vorzuziehen.

Von Anfang bis zu Ende war die Absicht, das Salz möglichst billig von einem Ort zum andern zu bringen, das treibende Woment in allen diesen Plänen und Unternehmungen. Sie mußten verlassen werden; denn durch den geringen Salztransport konnten sich so kostspielige Werke niemals rentieren.

Aber wenn die Grafschaft Mark die reichen Schätze an Erz und Kohlen aus ihren Tiefen holte, wenn Handel und Wandel sich erhob, mit diesen Schätzen in den Händen an die Ruhr trat und sie schiffbar haben wollte, dann war die Zeit gekommen, wo ein preußischer Geheimer Finanzrat nicht mehr vor den großen Kosten zu erschrecken brauchte. Der Handel hob sich bald — aber der Geheime Finanzrat ließ noch lange auf sich warten.

#### § 2. Das Projett des Königssteeler Glasfabrit-Ronfortiums.

Die neue Einrichtung bes Salzwerkes in Unna lenkte die Aufmerksamkeit der Behörden nicht nur auf die Ruhr und Lippe, sondern auch auf den märkischen Bergbau. Das Salzwerk bedurfte billiger, guter Kohlen.

Die Grafschaft Mark war reich an guten Kohlen!), soweit man damals die kohlenhaltigen Gänge kannte, erstreckten sie sich von Unna westlich, die Ruhr überschreitend, die an das Herzogtum Berg.

Von einem Steinkohlenbergbau in der Grafschaft berichten schon Urkunden aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts2). Im

<sup>1)</sup> Bgl. über bas Folgende: H. Achenbach, Geschichte ber cleve-märfischen Bergesetzgebung und Bergverwaltung, in: Beitschrift für bas Berg-, hutten- und Salinenwesen im preußischen Staat, herausgegeben vom Ministerium für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten Bb. 17. Berlin 1869.

<sup>2)</sup> Bgl. von Belfen, Beitrage jur Geschichte unseres Bergbaus (Zeitschrift "Glüdauf" 1865, 1866, 1867).

16. Jahrhundert muß er eine gewisse Blüte erreicht haben. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts aber war er so herunter gekommen, daß nur wenig wirkliche Bergwerke in Betrieb waren, und eine beträchtliche Menge Kohlen durch Raubbau gewonnen wurde, so z. B. von den Bauern auf dem Lande, welche die Kohlen aus der Erde gruben. Der lokale Bedarf war nur notdürftig gedeckt. Die Kohlenzgewinner behielten die beste Ware für sich, so daß, wer nicht selbst Kohlen förderte, sich mit minderwertigem Waterial begnügen mußte.

Hauptsächlich burch ben Mangel an einer strengen staatlichen. Beaufsichtigung war es so weit gekommen. Zwar hatte ber große Kurfürst einen Ober-Bergvogt eingeset; aber bessen Aufsicht und Kontrole war burchaus unzureichend geworden. Diese Verhältnisse mußten dem Staate an sich ärgerlich genug sein, da der Bergdau ein Regal war, und der König von den geförderten Kohlen und Metallen einen Zehnten erhob. Dem Unterschleise war Tor und Tür geöffnet, ganz zu schweigen davon, daß die Erdschätze des Landes vergeudet und verdorben wurden.

Aber erst, als der Staat selber im Salzwerk zu Unna mit den schlechten Rohlen zu arbeiten hatte, suchte er Wandel zu schaffen. Das General Direktorium ließ den Bergdau und, was mit ihm zusammenhing, eingehend untersuchen. Besonders ist hier der Tätigskeit des sächsischen Bergmeisters Heinrich Decker zu gedenken. Wenn sich auch seine Resormvorschläge nur zum Teil verwirklichten, so wurde doch durch die Gründung des Bergamts in Bochum (1737) und die Einführung einer neuen Bergordnung eine strengere staatliche Aussicht über den Abdau der Kohlenlager und über den Verkauf der geförderten Kohlen erreicht.

Auch Deckers nächstliegendes Ziel war, dem lokalen Kohlensbedarfe, namentlich dem der Salzkokturen und Eisenfabriken zu genügen. Aber angesichts des Kohlenreichtums der Grafschaft dachte er schon an einen Handel nach auswärts. Zu Lande war er, wegen der schlechten Wege, so gut wie unmöglich. Als daher die Unterssuchungen über die Möglichkeit einer Ruhr-Kanalisierung noch schwebten, verwandte sich Decker in einem Berichte an das General-Direktorium<sup>1</sup>) auf das wärmste für die Schiffbarmachung. Er ist der erste gewesen, der die Bedeutung einer schiffbaren Ruhr für den Kohlenhandel nachdrücklich betont hat.

<sup>1)</sup> Datiert: Amt Schwerte ben 15. Oftober 1735.

Es schien, als sollte sich biefer Plan Deckers balb verwirklichen, und zwar zunächst außerhalb ber königlichen Länder.

Ein Konsortium, das in der Umgegend von Steele Kohlensbergwerke besaß, plante, um den Verkauf der Kohlen zu erleichtern und zu vermehren, die Anlage einer Schiffahrt auf der Ruhr. Der Fluß sollte völlig in dem bisherigen Zustande bleiben; man dachte, ihn nur während des Hochwassers zu befahren. Neben den Kohlen wollte man auch andere Handelsartifel verschiffen, ja sogar holländische Waren heraufbringen.

Als den Urheber des Planes haben wir den Elberfelder Kaufsmann Peter Evertsen anzusehen. Im August 1735 wandte er sich mit der Bitte um eine Konzession für das Unternehmen an den Amtmann der Herrschaft Broich, die damals einem Grafen von Leiningen gehörte. Die Verhandlungen zwischen der gräslich leiningenschen Kanzlei in heidesheim und dem Amtmann zogen sich die Juni 1737 hin. Die Aften darüber sind unvollständig. Jedenfalls wurde aus der Schiffahrt nichts. In den Verhandlungen tauchte die Vesorgnis auf, der Rußen der Schiffahrt würde die Einbuse in den Landzollseinnahmen nicht auswiegen. Auch fürchtete man Schwierigkeiten von den Nachbarstaaten. Wahrscheinlich hat der Graf aus diesen Gründen die Konzession verweigert.

Ein Jahr später nahm ein anberes Konsortium aus ber Umsgegend von Steele, wahrscheinlich von Evertsen angeregt, bas Projekt wieder auf.

In Königösteele<sup>1</sup>) an ber Ruhr betrieb bies Konsortium mit gutem Erfolge eine Glassabrif und Steinkohlenbergwerke. Es entstand der Wunsch, das Absatzebiet zu erweitern. So gab im September 1733 das Konsortium bei dem neu gegründeten Bergsamte die Absicht kund, eine Schiffahrt auf der Ruhr anzulegen, um Glassachen und andere Waren, besonders aber Steinkohlen billig transportieren zu können.

An eine Kanalisierung, wie sie Henning verauschlagt hatte, konnte die Gesellschaft nicht benken; sie wollte die Ruhr im wesentslichen so lassen wie sie war. Bei den schlechten Landwegen war auch eine mühsame Schiffahrt schon ein Gewinn. Allerdings war

<sup>13</sup> Dicht an ber Grenze ber Grafichaft Mart gelegen. Das baneben liegente Steele geborte ichon ju Gffen.

bie Fahrt an jeder Mühlenschlacht eigentlich schon zu Ende; der Fluß war gleichsam in einzelne Teiche zerschnitten. Die Gesellschaft plante, in jedem dieser acht Abschnitte ein 1) Schiff auf und absahren und an jeder Schlacht die Ladung von einem zum bereit liegenden andern umladen zu lassen.

Das Bergamt griff das Projekt mit Eifer auf. Es sandte sofort den Berg-Geschworenen Koch ab, der es prüfen sollte. Dieser suhr am 23. September mit dem Bevollmächtigten des Konsortiums, Hünninghausen, von Königssteele die Ruhrort den Fluß hinad. Er sand das Projekt sehr wohl aussührbar. Geeignete Schiffe mußten gedaut werden, das heißt: lange, breite, aber flache Nachen. Stellenweise war der Wassertand zu vertiesen, teils durch Staudämme, teils durch Ausräumen des Flußbettes. Diese Arbeiten veransichlagte Koch auf 2000 Taler, den Bau der acht nötigen Schiffe auf ebensoviel<sup>2</sup>).

Aber Koch betonte weiter, daß bei der starken Strömung der Ruhr (0,7 m Gefälle³) auf 1 km Flußlauf im Durchschnitt) ein nicht zu schmaler Leinpfad unerläßlich sei; denn Pferde mußten die Nachen stromauf ziehen. Die Anlage des Pfades war bei obiger Summe nicht mit eingerechnet. Auch der Bau von Schleusen ist jedenfalls zur Sprache gekommen. Das Konsortium lehnte ihn nicht ab, glaubte aber wohl, ohne diese kostspieligen Werke sich vorsläufig behelsen zu können. Man dachte sogar daran, troß des

<sup>1)</sup> Spater, wenn ber Bertehr fich fteigerte, eventuell auch zwei Schiffe.

<sup>2)</sup> Roch berechnete, daß 175 Gang (= 256 Zentner etwa), die Mindestladung eines Transportes, in Ruhrort für ungefähr 43 Taler zu verlausen waren. Das bedeutete einen Reingewinn von 10 Talern für die Unternehmer. Benn wir die Dauer der Schissart im Jahr auf 7 Monate anschen, und, um sicher zu gehen, die Zahl der Festtage noch abziehen, so konnte während 160 Tagen gefahren werden. Schlecht gerechnet, konnte jeden Tag eine Ladung abgehen, eher zwei; das gabe im Jahr 160 einzelne Fahrten. Run hat Roch mit zehn Talern den Reingewinn wohl etwas zu boch angegeben; da aber während der Hochwasserit fast das Doppelte versahren werden konnte, so können wir zehn Taler als Durchschnittsreingewinn seschen. Daraus erhellt, bei einigermaßen günstigen Umständen, ein Mindestreingewinn von 1600 Talern jährlich für die Unternehmer. Run wollten diese aber auch die Heraufsahrt zum Barentransport benusen; also war noch mehr zu erwarten.

<sup>\*) &</sup>quot;Der Rhein befitt gwifchen Bafel und Breifach mit 0,9 m Gefalle noch ben Charafter eines Wilbmaffers." Bagner, Lehrbuch ber Geographie. Bb. I.

schwierigen Stromaussahrens noch Waren von Auhrort herauf zu transportieren.

Unter Hervorhebung bes großen Vorteils, ber aus biesem Unternehmen für den allgemeinen Handel der Grafschaft Mark, als besonders für den Steinkohlenbergbau sicher zu erwarten war, gab das Bergamt 1) das Projekt an die vorgesetzte Behörde, die Kriegs= und Domänenkammer zu Cleve, weiter.

Erst um diese Zeit scheint das Konsortium mit dem Entwurf eines Kontraktes, der seine Forderungen und Anerbietungen enthielt, hervorgetreten zu sein.

Es verlangte ein Schiffahrtsprivileg für die Strecke von Königssteele bis Ruhrort auf 25 Jahre. Nur seine Schiffe sollten bie Ruhr befahren burfen. Sämtliche Rosten ber Anlage trugen bie Unternehmer; ging nach Ablauf bes Brivilegs bie Schiffahrt in andere Sanbe über, fo maren biefe Roften ihnen gurudguerstatten. Die Arbeiten im Flugbett, Die Anlage bes Leinpfades und bas Umlaben an ben Schlachten follten überall erlaubt fein. Die Rammer wurde ersucht, auch in ben Nachbarftaaten von ben Eigentümern ber Grunbstücke an ben Ufern und ber Schlachten, mochten es bie Lanbesherrn ober beren Untertanen fein, biefelbe Erlaubnis zu erwirken. Als Entgelt für ben Schaben, ben eine Benutung bes Leinpfabes verursachte, erboten fich bie Unternehmer, für jede Kahrt vier Taler2) ju gablen gur verhältnismäßigen Berteilung unter bie Grundeigentümer; doch follten die von Ruhrort etwa herauftommenben Waren von jeder Bezahlung 3) frei fein. Das Konfortium versprach, die Mülheimer Kohlenschiffer unbehelligt zu laffen.

Man kann biese Bebingungen und Anerbietungen nur billig nennen. Auch bie clevische Kammer ) hatte nichts gegen sie zu erinnern. Königssteele lag an der Grenze der Grafschaft Mark;

<sup>1) 21.</sup> Rovember 1788.

<sup>3)</sup> Wenn je zwei Schiffe zwischen ben Schlachten gehalten wurden, so wollten bie Unternehmer etwas über 5 Taler, statt 4, bezahlen.

<sup>8)</sup> Jebenfalls meinten bie Unternehmer: Freiheit von ber Bezahlung bes oben genannten Entschäbigungsgelbes. Doch ift, bei ber ungenauen Ausbrucks-weise, nicht ausgeschloffen, baß sie eine Freiheit von allen Böllen u. bergl. beanspruchten.

<sup>4)</sup> Der Kriegsrat France, ber Direktor bes Bergamts geworben war, behandelte biese Angelegenheit wieder.

ber größeste Teil ber Schiffahrt ging burch bas Gebiet ber Nachbarsstaaten. Bon biesen also hing bas ganze Unternehmen ab. Es ist klar, baß es für die Unternehmer schwierig sein mußte, eine Ronzession zu erhalten, weil sie Ausländer waren. Das Ronsortium wußte wohl, was es tat, wenn es die clevische Rammer um ihre Bermittelung anging.

Die Kammer stellte bem Konsortium eine offene Requisition zu, die sich ganz allgemein an die Landesherren und Grundbesitzer wandte. Sie enthielt nichts mehr als eine Legitimation und Empfehlung der Unternehmer und ihres Projektes. Sie sprach nur von einem beabsichtigten Transport von Glassachen und anderen Waren; die Verschiffung der Kohlen aber erwähnte sie mit keinem Worte. Denn die Kammer wußte, daß die Herrschaft Broich wegen ihrer Kohlenhändler in Mülheim alles auswenden würde, um jede Konkurrenz fern zu halten.

Am 17. Dezember 1738 fandte die Kammer einen vorläufigen Bericht an das General-Direktorium ein. Das ausführliche Gutsachten über das Projekt und über die gestellten Bedingungen behielt sie sich vor dis nach Singang der Antworten der Nachbarstaaten, ohne deren Entscheidung vorerst eben nichts zu tun war. Doch betonte der Bericht den großen Nuzen des Unternehmens, der indirekt auch dem königlichen Kohlenzehnten zugute kommen würde, und empfahl die Bedingungen als wohl annehmbar, zumal der König bisher von der Ruhr nichts gehabt hätte.

Das Restript 1), bas am 27. Januar 1739 bem Kammersberichte folgte, verhielt sich ben Unternehmern gegenüber wenig entgegenkommend. Für uns unverständlich; benn sie wollten doch, wenn auch in beschränktem Maße, einen Teil jenes Blanes verswirklichen, den das General-Direktorium eben notgedrungen aufgegeben hatte. Und das sollte geschehen ohne Belastung der Staatskasse und unter mäßigen Bedingungen, zu größtem Borteile des Landes und der königlichen Ginnahmen. Das Restript billigte zwar die Zustellung der Requisition, aber die Unternehmer sollten sich mit einer kürzeren Dauer 2) des Privilegs begnügen und an

<sup>1)</sup> Der Geheime Finangrat von Borftel bearbeitete biefe Angelegenheit im General-Direktorium.

<sup>2)</sup> Gerabe nach 25 Jahren machte man Ernst mit einer Schiffahrt, welche im wesentlichen biefelbe wie die hier geplante war.

ben Staat für die Konzession eine jährliche Abgabe entrichten. Diese Forderungen wurden nicht als unabänderliche erhoben, doch sollte die Kammer zusehen, ob sie nicht durchzusetzen wären. Die sicher zu erwartende Steigerung des Kohlenzehnten war also noch nicht genug. Interesse hatte man in Berlin für das Projekt: als der fernere Bericht der Kammer lange ausblieb, ergingen zweimal Erzitatorien nach Cleve.

Inzwischen mandten sich die Unternehmer an die Abtisfin von Effen, eine Fürftin von Gulgbach, und an ben Inhaber ber Berr-Ihrem Schriftlichen schaft Broich, ben Grafen von Leiningen. Gefuche fügten sie die Requisition ber Kammer bei. Auch sie verschwiegen die beabsichtigte Rohlenverschiffung. Den billigen Transbort ihrer Glasmaren, von bem bas Bestehen ihrer Kabrit abhinge, stellten fie als Hauptzweck ber Schiffahrt bin. Die Angebote, welche bas Konsortium in diesen beiben gleichlautenben Gesuchen machte, find zum Teil noch weitergehend, als die der Rammer porgelegten: es verpflichtete fich, bas für ben Leinpfab nötige Lanb zu pachten, und zwar für ben Morgen zehn Taler jährlich zu zahlen; ferner für die Rongeffion und ben landesherrlichen Schut jährlich eine Pijtole 1) zu entrichten. Was den ersten Punkt anlangt, so hatten ja die Unternehmer auch der Rammer eine Entschädigung für den Leinpfad zugefagt. Gine jährliche Abgabe für den Genuß ber Konzession bagegen hatten sie ber Kammer nicht versprochen. Es ift jedoch zu bedenken, daß auf ber Schiffahrtoftrece, Die burch preußisches Gebiet ging, nämlich burch bas Berzogtum Cleve, bereits die Mülheimer die Ruhr befuhren, ohne etwas dafür zu zahlen. Überdies mußten die Unternehmer ben fremben Staaten gegenüber ein Weiteres tun.

Die Abtissin von Essen wie der Herr von Broich wiesen das Gesuch des Konsortiums mündlich glatt ab, ohne sich auf eine Besgründung für die Abweisung einzulassen. "Die Sache ist von großen Folgerungen und zu aktordieren bedenklich" — mehr dekamen die Unternehmer nicht zu hören. Höchst wahrscheinlich hatte man in Essen und Broich von dem geplanten Kohlentransporte doch Wind bekommen. Denn auch in Essen wurde Steinkohlenbergbau getrieben, der zwar nicht sehr bedeutend war, aber immerhin Grund genug gab, eine Konkurrenz sern zu halten.

<sup>1)</sup> Etwa 5 Taler.

Das Konfortium teilte dies Ergebnis dem Bergamt mit und bat, der König, in dessen eigenstes Interesse das Unternehmen schlage, möge auf die widerstrebenden Regierungen einwirken. Dies Gesuch, vom Bergmeister Seidel befürwortet, wurde an die clevische Kammer weitergegeben.

Hier war man gegen eine Einmischung des Königs. Weil die Nachbarn selber Steinkohlenbergbau und Steinkohlenhandel trieben, so würde, "wenn man die Sache ferner aperte urgiren wollte, ein konträrer Effekt erfolgen." Es sei besser, damit noch zur Zeit anzustehn. Das war die Meinung der Kammer, wie sie solche im Bericht<sup>1</sup>) an das General-Direktorium formulierte.

Im Restript vom 18. Juni 1739 erklärte sich das Generals Direktorium mit dieser Meinung einverstanden. Die Unternehmer sollten dahin beschieden werden, daß sie sich selbst bemühen müßten, "bei den auswärtigen Herrschaften zu reufsieren".

Es ist klar, daß die Nachbarstaaten jett erst recht jede Konszession verweigerten. Aus der geplanten Schiffahrt wurde nichts.

Die Kammer und das General-Direktorium waren also beshalb gegen eine öffentliche Einmischung, weil sie baburch die von den Nachbarn erhobenen Schwierigkeiten nur zur steigern fürchteten. Man war in Berlin von wirklich durchgreisenden Maßregeln zugunsten des Unternehmens weit entsernt. Das ist um so auffälliger, als die in Betracht kommenden Landesherren, außer einem, Preußen gegenüber ohnmächtig waren, dieser eine, der pfälzische Kurfürst, aber sich noch gar nicht geäußert hatte.

Man sieht beutlich, die Ruhrschiffahrt war der preußischen Regierung noch recht wenig wert, aber — das können wir wohl aus dem letzterwähnten Kammerberichte entnehmen — aus den Augen lassen wollte man sie doch nicht mehr.

<sup>1)</sup> Datiert Clebe, 28. Mai 1739.

ber Gebanke in jenem Jahrhundert nicht; ber unkanalisierte Fluß lag im Lande wie ein ungehobener Schat.

Wenben wir uns ber Ruhr wieder zu.

Die allgemeine Schiffbarmachung war aufgegeben. Auch die Hoffnung Balenkampffs, Bochumer Salz nach Mülheim und von dort zu Wasser weiter schaffen zu können, erwies sich als trügerisch. In den flachen offenen Kähnen war ein Naswerden des Salzes unvermetblich; ein teurer Landtransport war immer noch einer solchen Wassersahrt vorzuziehen.

Bon Anfang bis zu Ende war die Absicht, das Salz möglichft billig von einem Ort zum andern zu bringen, das treibende Moment in allen diesen Plänen und Unternehmungen. Sie mußten verlassen werden; denn durch den geringen Salztransport konnten sich so kostspielige Werke niemals rentieren.

Aber wenn die Grafschaft Mark die reichen Schätze an Erz und Kohlen aus ihren Tiefen holte, wenn Handel und Wandel sich erhob, mit diesen Schätzen in den Händen an die Ruhr trat und sie schiffbar haben wollte, dann war die Zeit gekommen, wo ein preußischer Geheimer Finanzrat nicht mehr vor den großen Kosten zu erschrecken brauchte. Der Handel hob sich bald — aber der Geheime Finanzrat ließ noch lange auf sich warten.

#### § 2. Das Projett bes Ronigsfteeler Glasfabrit-Ronfortiums.

Die neue Einrichtung bes Salzwerkes in Unna lenkte bie Aufmerksamkeit ber Behörden nicht nur auf die Ruhr und Lippe, sondern auch auf den märkischen Bergbau. Das Salzwerk bedurfte billiger, guter Kohlen.

Die Grafschaft Mark war reich an guten Kohlen<sup>1</sup>), soweit man damals die kohlenhaltigen Gänge kannte, erstreckten sie sich von Unna westlich, die Ruhr überschreitend, die an das Herzogtum Berg.

Von einem Steinkohlenbergbau in ber Grafschaft berichten schon Urkunden aus bem Anfange bes 14. Jahrhunderts2). Im

<sup>1)</sup> Bgl. über bas Folgende: D. Achenbach, Geschichte ber cleve-märkischen Bergesetzebung und Bergverwaltung, in: Beitschrift für bas Berg-, hüttens und Salinenwesen im preußischen Staat, herausgegeben vom Ministerium für hanbel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Bb. 17. Berlin 1869.

<sup>2)</sup> Bgl. von Belfen, Beitrage jur Geschichte unseres Bergbaus (Zeitschrift "Glüdauf" 1865, 1866, 1867).

16. Jahrhundert muß er eine gewisse Blüte erreicht haben. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts aber war er so herunter gekommen, daß nur wenig wirkliche Bergwerke in Betrieb waren, und eine beträchtliche Menge Kohlen durch Raubbau gewonnen wurde, so z. B. von den Bauern auf dem Lande, welche die Kohlen aus der Erde gruben. Der lokale Bedarf war nur notdürftig gedeckt. Die Kohlensgewinner behielten die beste Ware für sich, so daß, wer nicht selbst Kohlen förderte, sich mit minderwertigem Material begnügen mußte.

Hauptsächlich burch ben Mangel an einer strengen staatlichen. Beaufsichtigung war es so weit gekommen. Zwar hatte ber große Kurfürst einen Ober-Bergvogt eingesett; aber dessen Aufsicht und Kontrole war burchaus unzureichend geworben. Diese Berhältnisse mußten dem Staate an sich ärgerlich genug sein, da der Bergdau ein Regal war, und der König von den geförderten Kohlen und Metallen einen Zehnten erhob. Dem Unterschleise war Tor und Tür geöffnet, ganz zu schweigen davon, daß die Erdschäße des Landes vergeudet und verdorben wurden.

Aber erst, als der Staat selber im Salzwerk zu Unna mit den schlechten Kohlen zu arbeiten hatte, suchte er Wandel zu schaffen. Das General Direktorium ließ den Bergdau und, was mit ihm zusammenhing, eingehend untersuchen. Besonders ist hier der Tätigkeit des sächsischen Bergmeisters Heinrich Decker zu gedenken. Wenn sich auch seine Resormvorschläge nur zum Teil verwirklichten, so wurde doch durch die Gründung des Bergamts in Bochum (1737) und die Einführung einer neuen Bergordnung eine strengere staatliche Aussicht über den Abdau der Kohlenlager und über den Verkauf der geförderten Kohlen erreicht.

Auch Deckers nächstliegendes Ziel war, dem lokalen Kohlensbedarfe, namentlich dem der Salzkokturen und Eisenfabriken zu genügen. Aber angesichts des Kohlenreichtums der Grafschaft dachte er schon an einen Handel nach auswärts. Zu Lande war er, wegen der schlechten Wege, so gut wie unmöglich. Als daher die Unterssuchungen über die Möglichkeit einer RuhrsKanalisierung noch schwebten, verwandte sich Decker in einem Berichte an das GeneralsDirektorium<sup>1</sup>) auf das wärmste für die Schiffbarmachung. Er ist der erste gewesen, der die Bedeutung einer schiffbaren Ruhr für den Kohlenhandel nachdrücklich betont hat.

<sup>1)</sup> Datiert: Amt Schwerte ben 15. Oftober 1735.

Es schien, als sollte sich bieser Plan Deckers balb verwirklichen, und zwar zunächst außerhalb ber königlichen Länder.

Ein Konsortium, das in der Umgegend von Steele Kohlensbergwerke besaß, plante, um den Verkauf der Kohlen zu erleichtern und zu vermehren, die Anlage einer Schiffahrt auf der Ruhr. Der Finß sollte völlig in dem bisherigen Zustaude bleiben; man dachte, ihn nur mährend des Hochwassers zu befahren. Neben den Kohlen wollte man auch andere Handelsartikel verschiffen, ja sogar holländische Waren heraufbringen.

Ms ben Urheber des Planes haben wir den Elberfelder Kaufmann Peter Evertsen anzusehen. Im August 1735 wandte er sich mit der Bitte um eine Konzession für das Unternehmen an den Amtmann der Herrschaft Broich, die damals einem Grafen von Leiningen gehörte. Die Verhandlungen zwischen der gräslich leiningenschen Kanzlei in Heidesheim und dem Amtmann zogen sich die Juni 1737 hin. Die Akten darüber sind unvollständig. Jedenfalls wurde aus der Schiffahrt nichts. In den Verhandlungen tauchte die Vesorgnis auf, der Rußen der Schissahrt würde die Sinduse in den Landzollseinnahmen nicht auswiegen. Auch fürchtete man Schwierigkeiten von den Nachbarstaaten. Wahrscheinlich hat der Graf aus diesen Gründen die Konzession verweigert.

Ein Jahr später nahm ein anderes Konsortium aus ber Umsgegend von Steele, mahrscheinlich von Evertsen angeregt, das Projekt wieder auf.

In Königssteele<sup>1</sup>) an der Ruhr betrieb dies Konsortium mit gutem Erfolge eine Glassabrik und Steinkohlenbergwerke. Es entstand der Bunsch, das Absatzebiet zu erweitern. So gab im September 1733 das Konsortium bei dem neu gegründeten Bergsamte die Absicht kund, eine Schiffahrt auf der Ruhr anzulegen, um Glassachen und andere Waren, besonders aber Steinkohlen billig transportieren zu können.

An eine Kanalisierung, wie sie Henning veranschlagt hatte, konnte die Gesellschaft nicht benken; sie wollte die Ruhr im wesentslichen so lassen wie sie war. Bei den schlechten Landwegen war auch eine mühsame Schiffahrt schon ein Gewinn. Allerdings war

<sup>1,</sup> Dicht an ber Grenze ber Grafichaft Mart gelegen. Das baneben liegente Steele gehörte icon zu Gffen.

bie Fahrt an jeder Mühlenschlacht eigentlich schon zu Ende; der Fluß war gleichsam in einzelne Teiche zerschnitten. Die Gesellschaft plante, in jedem dieser acht Abschnitte ein 1) Schiff auf und abschren und an jeder Schlacht die Ladung von einem zum bereit liegenden andern umladen zu lassen.

Das Bergamt griff das Projekt mit Eifer auf. Es sandte sofort den Berg-Geschworenen Koch ab, der es prüfen sollte. Dieser suhr am 23. September mit dem Bevollmächtigten des Konsortiums, Hünninghausen, von Königssteele die Ruhrort den Fluß hinab. Er sand das Projekt sehr wohl aussührbar. Geeignete Schiffe mußten gedaut werden, das heißt: lange, breite, aber flache Nachen. Stellenweise war der Wasserstand zu vertiesen, teils durch Staudämme, teils durch Ausräumen des Flußbettes. Diese Arbeiten veranschlagte Koch auf 2000 Taler, den Bau der acht nötigen Schiffe auf ebensoviel<sup>2</sup>).

Aber Koch betonte weiter, daß bei der starken Strömung der Ruhr (0,7 m Gefälle³) auf 1 km Flußlauf im Durchschnitt) ein nicht zu schmaler Leinpfad unerläßlich sei; denn Pferde mußten die Nachen stromauf ziehen. Die Anlage des Pfades war bei obiger Summe nicht mit eingerechnet. Auch der Bau von Schleusen ist jedenfalls zur Sprache gekommen. Das Konsortium lehnte ihn nicht ab, glaubte aber wohl, ohne diese kostspieligen Werke sich vorsläufig behelsen zu können. Man dachte sogar daran, troß des

<sup>1)</sup> Spater, wenn ber Bertehr fich fteigerte, eventuell auch zwei Schiffe.

<sup>2)</sup> Koch berechnete, daß 175 Gang (= 256 Zentner etwa), die Mindestladung eines Transportes, in Ruhrort für ungefähr 43 Taler zu vertaufen waren. Das bedeutete einen Reingewinn von 10 Talern für die Unternehmer. Wenn wir die Dauer der Schiffahrt im Jahr auf 7 Monate anschen, und, um sicher zu gehen, die Zahl der Festtage noch abziehen, so konnte während 160 Tagen gesahren werden. Schlecht gerechnet, konnte jeden Tag eine Ladung abgehen, eher zwei; das gabe im Jahr 160 einzelne Fahrten. Nun hat Koch mit zehn Talern den Reingewinn wohl etwas zu hoch angegeben; da aber während der Hochwasseriet fast das Doppelte versahren werden konnte, so können wir zehn Taler als Durchschnittsreingewinn sestden. Daraus erhellt, bei einigermaßen günstigen Umständen, ein Mindestreingewinn von 1600 Talern jährlich für die Unternehmer. Run wollten diese aber auch die Peraussahrt zum Barentransport benutzen; also war noch mehr zu erwarten.

<sup>3) &</sup>quot;Der Rhein befitt gwifchen Bafel und Breifach mit 0,9 m Gefalle noch ben Charatter eines Wilbwaffers." Bagner, Lehrbuch ber Geographie. Bb. I.

schwierigen Stromaussahrens noch Waren von Ruhrort herauf zu transportieren.

Unter Hervorhebung des großen Vorteils, der aus diesem Unternehmen für den allgemeinen Handel der Grafschaft Mark, als besonders für den Steinkohlenbergbau sicher zu erwarten war, gab das Bergamt 1) das Projekt an die vorgesetzte Behörde, die Kriegsund Domänenkammer zu Cleve, weiter.

Erst um biese Zeit scheint bas Konsortium mit bem Entwurf eines Kontraktes, ber seine Forberungen und Anerbietungen enthielt, hervorgetreten zu sein.

Es verlangte ein Schiffahrtsprivileg für bie Strecke von Königssteele bis Ruhrort auf 25 Jahre. Rur seine Schiffe sollten bie Ruhr befahren burfen. Sämtliche Roften ber Anlage trugen bie Unternehmer; ging nach Ablauf bes Brivilegs bie Schiffahrt in andere Sande über, so maren biese Rosten ihnen gurudguerstatten. Die Arbeiten im Flugbett, die Anlage bes Leinpfades und bas Umladen an den Schlachten sollten überall erlaubt sein. Die Kammer wurde ersucht, auch in den Nachbarstaaten von den Gigentümern ber Grundstude an ben Ufern und ber Schlachten, mochten es bie Lanbesherrn ober beren Untertanen fein, biefelbe Erlaubnis gu ermirken. Als Entgelt für ben Schaben, ben eine Benutung bes Leinpfabes verursachte, erboten sich bie Unternehmer, für jede Kahrt vier Taler2) zu zahlen zur verhältnismäßigen Verteilung unter bie Grundeigentumer; boch follten bie von Ruhrort etwa herauftommenben Waren von jeber Bezahlung3) frei sein. Das Konsortium versprach, die Mülheimer Kohlenschiffer unbehelligt zu laffen.

Man kann biese Bebingungen und Anerbietungen nur billig nennen. Auch bie clevische Kammer<sup>4</sup>) hatte nichts gegen sie zu erinnern. Königssteele lag an ber Grenze ber Grafschaft Mark;

<sup>1) 21.</sup> November 1738.

<sup>2)</sup> Wenn je zwei Schiffe zwischen ben Schlachten gehalten wurden, so wollten die Unternehmer etwas über 5 Taler, statt 4, bezahlen.

Bebenfalls meinten bie Unternehmer: Freiheit von der Bezahlung bes oben genannten Entschäbigungsgelbes. Doch ift, bei der ungenauen Ausbrucksweise, nicht ausgeschlossen, daß fie eine Freiheit von allen Böllen u. dergl. beanspruchten.

<sup>4)</sup> Der Kriegsrat France, ber Direktor bes Bergamts geworben war, behandelte biese Angelegenheit wieder.

ber größeste Teil ber Schiffahrt ging burch bas Gebiet ber Nachbarsstaaten. Bon biesen also hing bas ganze Unternehmen ab. Es ist klar, daß es für die Unternehmer schwierig sein mußte, eine Konzession zu erhalten, weil sie Ausländer waren. Das Konsortium wußte wohl, was es tat, wenn es die clevische Kammer um ihre Bermittelung anging.

Die Kammer stellte dem Konsortium eine offene Requisition zu, die sich ganz allgemein an die Landesherren und Grundbesitzer wandte. Sie enthielt nichts mehr als eine Legitimation und Empsehlung der Unternehmer und ihres Projektes. Sie sprach nur von einem beabsichtigten Transport von Glassachen und anderen Waren; die Verschiffung der Kohlen aber erwähnte sie mit keinem Worte. Denn die Kammer wußte, daß die Herrschaft Broich wegen ihrer Kohlenhändler in Mülheim alles auswenden würde, um jede Konkurrenz fern zu halten.

Am 17. Dezember 1738 fandte die Kammer einen vorläufigen Bericht an das General-Direktorium ein. Das ausführliche Gutsachten über das Projekt und über die gestellten Bedingungen behielt sie sich vor dis nach Eingang der Antworten der Nachbarstaaten, ohne deren Entscheidung vorerst eben nichts zu tun war. Doch betonte der Bericht den großen Rugen des Unternehmens, der indirekt auch dem königlichen Kohlenzehnten zugute kommen würde, und empfahl die Bedingungen als wohl annehmbar, zumal der König disher von der Kuhr nichts gehabt hätte.

Das Restript 1), bas am 27. Januar 1739 bem Kammersberichte folgte, verhielt sich ben Unternehmern gegenüber wenig entgegenkommend. Für uns unverständlich; benn sie wollten boch, wenn auch in beschränktem Maße, einen Teil jenes Planes verswirklichen, ben bas GeneralsDirektorium eben notgebrungen aufsgegeben hatte. Und bas sollte geschehen ohne Belastung ber Staatskasse und unter mäßigen Bedingungen, zu größtem Borteile bes Landes und der königlichen Einnahmen. Das Restript billigte zwar die Zustellung der Requisition, aber die Unternehmer sollten sich mit einer kürzeren Dauer 2) des Privilegs begnügen und an

<sup>1)</sup> Der Geheime Finangrat von Börftel bearbeitete biese Angelegenheit im General-Direktorium.

<sup>2)</sup> Gerade nach 25 Jahren machte man Ernst mit einer Schiffahrt, welche im wefentlichen biefelbe wie die hier geplante war.

ben Staat für die Konzession eine jährliche Abgabe entrichten. Diese Forderungen wurden nicht als unabänderliche erhoben, doch sollte die Rammer zusehen, ob sie nicht durchzusezen wären. Die sicher zu erwartende Steigerung des Kohlenzehnten war also noch nicht genug. Interesse hatte man in Berlin für das Projekt: als der fernere Bericht der Kammer lange ausblieb, ergingen zweimal Erzitatorien nach Cleve.

Inzwischen mandten fich bie Unternehmer an die Abtissin von Effen, eine Fürftin von Sulzbach, und an ben Inhaber ber Berrschaft Broich, ben Grafen von Leiningen. Ihrem ichriftlichen Gesuche fügten fie die Requisition ber Kammer bei. Much sie verschwiegen die beabsichtigte Kohlenverschiffung. Den billigen Transbort ihrer Glasmaren, von bem bas Bestehen ihrer Fabrit abhinge, stellten sie als Hauptzweck ber Schiffahrt hin. Die Angebote. welche bas Konfortium in biefen beiben gleichlautenben Gefuchen machte, sind jum Teil noch weitergehend, als bie ber Rammer vorgelegten: es verpflichtete sich, bas für ben Leinpfab nötige Land zu pachten, und zwar für ben Morgen zehn Taler jährlich zu zahlen; ferner für die Ronzeision und ben landesherrlichen Schut jährlich eine Piftole 1) zu entrichten. Was ben erften Bunkt anlangt, fo hatten ja die Unternehmer auch ber Kammer eine Entschädigung für den Leinpfad jugefagt. Gine jährliche Abgabe für ben Benuß ber Konzeffion bagegen hatten fie ber Kammer nicht versprochen. Es ift jedoch zu bebenfen, bag auf ber Schiffahrtsstrecke, bie burch preußisches Gebiet ging, nämlich burd bas Berzogtum Cleve, bereits bie Mülheimer die Ruhr befuhren, ohne etwas dafür zu zahlen. Überdies mußten die Unternehmer den fremden Staaten gegenüber ein Meiteres tun.

Die Übtissin von Essen wie der Herr von Broich wiesen das Gesuch des Konsortiums mündlich glatt ab, ohne sich auf eine Besgründung für die Abweisung einzulassen. "Die Sache ist von großen Folgerungen und zu aktordieren bedenklich" — mehr dekamen die Unternehmer nicht zu hören. Höchst wahrscheinlich hatte man in Essen und Broich von dem geplanten Kohlentransporte doch Wind bekommen. Denn auch in Essen wurde Steinkohlenbergbau getrieben, der zwar nicht sehr bedeutend war, aber immerhin Grund genug gab, eine Konkurrenz sern zu halten.

<sup>1)</sup> Etwa 5 Taler.

Das Konsortium teilte dies Ergebnis dem Bergamt mit und bat, der König, in dessen eigenstes Interesse das Unternehmen schlage, möge auf die widerstrebenden Regierungen einwirken. Dies Gesuch, vom Bergmeister Seidel befürwortet, wurde an die clevische Kammer weitergegeben.

Hier war man gegen eine Einmischung bes Königs. Weil die Nachbarn selber Steinkohlenbergbau und Steinkohlenhandel trieben, so würde, "wenn man die Sache ferner aperte urgiren wollte, ein konträrer Effekt erfolgen." Es sei besser, damit noch zur Zeit anzustehn. Das war die Meinung der Kammer, wie sie solche im Bericht!) an das General-Direktorium formulierte.

Im Restript vom 18. Juni 1739 erklärte sich das Generals Direktorium mit dieser Meinung einverstanden. Die Unternehmer sollten dahin beschieden werden, daß sie sich selbst bemühen müßten, "bei den auswärtigen Herrschaften zu reufsieren".

Es ist klar, daß die Nachbarstaaten jetzt erst recht jede Konsession verweigerten. Aus der geplanten Schiffahrt wurde nichts.

Die Kammer und das General-Direktorium waren also beshalb gegen eine öffentliche Einmischung, weil sie badurch die von den Nachbarn erhobenen Schwierigkeiten nur zur steigern fürchteten. Man war in Berlin von wirklich durchgreifenden Maßregeln zus gunsten des Unternehmens weit entfernt. Das ist um so auffälliger, als die in Betracht kommenden Landesherren, außer einem, Preußen gegenüber ohnmächtig waren, dieser eine, der pfälzische Kurfürst, aber sich noch gar nicht geäußert hatte.

Man sieht beutlich, die Ruhrschiffahrt war der preußischen Regierung noch recht wenig wert, aber — das können wir wohl aus dem letzterwähnten Kammerberichte entnehmen — aus den Augen lassen wollte man sie doch nicht mehr.

<sup>1)</sup> Datiert Cleve, 28. Mai 1739.

## III.

Das Projekt Büchels und Hünninghausens.

## § 1. Die Berhaudlungen der Unternehmer mit der clevischen Rammer und dem General-Direktorium.

In ben bisherigen Projekten einer Ruhrschiffahrt erkannten wir als treibendes Motiv den Bunsch, die märkischen Produkte, in erster Linie die Steinkohlen, möglichst billig nach dem Rhein transportieren zu können. Mit dem Anfang der fünfziger Jahre des achtzehnten Jahrhunderts trat noch ein Moment hinzu, das seiner Natur nach die Verwirklichung des alten Planes besonders dringlich machte: die Ruhrschiffahrt zeigte sich als das beste Wittel, einer wirtschaftlichen Notlage abzuhelsen, der das Herzogtum Cleve ausgesetzt war. Vergegenwärtigen wir uns die Handelsbeziehungen jener Länder.).

Der Hanbel zwischen ben Nieberlanden und den benachbarten beutschen Territorien war ein recht lebhafter. Die Holländer führten, saft ohne Konkurrenz, Kaffee, Tee, Öl, Tran, gesalzene Fische, Baumwolle, spanische Wolle und anderes ein, und bezogen dafür hauptsächlich Kohlen, Tertil- und Sisenwaren. An dem Export der industriellen Produkte war die Grafschaft Mark wenig, größtenkeils das Herzogtum Berg beteiligt. Diesen Handel vermittelten für die Ruhrländer besonders die Städte Wesel und Duisdurg, zu Cleve gehörig, und Mülheim a. d. Ruhr, in der Herrschaft Broich. Die Bedeutung Wesels und Duisdurgs beruhte zum großen Teil auf dem Notbehelse des Landtransports; dei diesen Städten nämlich verließen die Waren die Wasserstraße, um auf Wagen verladen in das Hinterland zu gehen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Die folgende Schilberung ftüst fich besonders auf den Bericht bes Kriegsrats B. Rappard vom 18. September 1748, 31. Dezember 1752 und den des Kriegsrats Sobbe vom 8. August 1752.

<sup>2)</sup> Die Beseser Rausseute handelten besonders nach Elberseld, Solingen, in das kölnische Sauerland, in die Grafschaft Limburg hin; die Duisdurger bessonders nach Düsseldurg, Lennep, Neviges, Belbert hin. So stellt der Kriegsrat und commissarius loci Sobbe die handelsbeziehungen dar, in einem Bericht der clevischen Kammer erstattet am 8. August 1752.

Waren also Wefel und Duisburg mehr Durchgangsstationen. fo war Mülheim a. b. Ruhr ein Ausgangspunkt bes Sanbels: es war der Ausfuhrhafen des Rohlengebiets; bis Mülheim murbe die Ruhr1), wenn auch mit großen Schwierigkeiten, befahren, und in nachster Nahe begannen die Steinkohlenbergwerte. Die Mulheimer trieben felbst Bergbau; aber die auf ihren Zechen geforberten Rohlen waren minberwertig. Um gute Ware liefern zu können, kauften fie in Gffen, Werben und ber Graffchaft Mart Rohlen auf und mischten fie unter ihre eigenen. Die Nachbaren waren, ba fie keine Schiffahrt auf ber Ruhr hatten, gang auf ben Lanbtransport ihrer Rohlen angemiesen: biefer aber verteuerte fie beträchtlich, gang abgesehen bavon, bag er wegen ber ichlechten Wege außerft ichwierig war. So tam es, bag bie Nachbarn nach bem Rhein zu fo gut wie keine Rohlen ausführten und die Mülheimer dort den Markt beherrichten. Diese Berrschaft mar zuerft nicht brudenb, ba ein Raufmann ben andern im Preise unterbot. Gegen Ende ber vierziger Jahre jedoch schlossen sich die Rohlenhändler in ber Erkenntnis größeren Borteils zu einem Ringe zusammen und erhöhten binnen furzem den Breis von 27-28 Taler für hundert Bang bis auf 45 Taler2).

Dieses Kohlenmonopol ber Mülheimer belästigte allgemein. Im Herzogtum Berg litt mancher Erwerbszweig schwer barunter<sup>3</sup>); aber man war wenigstens in ben östlichen Gegenden nicht auf die Mülheimer allein angewiesen, sondern bezog hier schon seit langem Kohlen zu Lande aus der Grafschaft Mark. Ungleich härter wurde das Herzogtum Cleve betroffen. Von den Mülheimer Kohlenhändlern ganz abhängig, wurde es von ihnen rücksichtslos ausgebeutet. Da nun auch das Holz nicht billig war, so versteht man den Ausbruck mancher Kammerberichte, daß die Untertanen unter dem Monopol der Mülheimer seufzten wie unter einer seindlichen Kontribution.

In ber Grafichaft Mart hatte fich in ben vierziger Jahren

<sup>1)</sup> Bgl. Henning & Schilberung S. 16.

<sup>3)</sup> Diese Steigerung gibt Rappard an. Doch erreichte sie nicht überall im Herzogtum Cleve biese höhe. Auch scheint ber Preis bisweilen wieber eine Zeitlang herabgesetz zu sein, um bann aufs neue erhöht zu werben. So lange bie Rülheimer bas Rohlenmonopol hatten, war man eben ihrer Wilklur preisgegeben.

<sup>\*)</sup> Die bergifche Hoffammer berichtet, bag viele Ralfbrennereien infolge ber Roblenteuerung ihren Betrieb einstellten.

die Rohlenproduktion anschnlich gehoben. Die Ausfuhr begann, zunächst allerdings mit bem Erfolge, bag in ber Grafschaft selbst Rohlenmangel eintrat1). Deshalb wurde auf märkische Rohlen, die ins Ausland gingen2), ein Impost8) gelegt, ber sie im Lande halten Aber balb muchs ber Bergban zu ber Leiftungsfähigkeit heran, bag er über ben inländischen Bedarf hinaus produzieren konnte. Die markische Rohle, ihrer Bute wegen fehr begehrt, fand schnell Im Anfang ber fünfziger Jahre finden mir eine guten Absatz. verhältnismäßig bedeutende Kohlenausfuhr in die benachbarten industriereichen Gebiete, besonders in das östliche Herzogtum Berg4). Daburch entstand bem preußischen Könige in dem Ausgangs-Impost Beiteres Absatgebiet mar jedoch eine schätzenswerte Einnahme. ben märkischen Kohlen bes teuren, schwierigen Landtransportes wegen verschloffen.

So lagen die Verhältnisse, als die Mülheimer Händler sich zusammentaten. Die clevische Kammer sah bald Kohlenüberstuß und Kohlenteuerung, durch wenige Meilen fremden Landes von einander getrenut, in ihren Provinzen.

Im September 1748 machte ber Kriegsrat B. Nappard Vorsschläge zur Abhilfe. Sie gipfelten barin, einen birekten Handel zwischen bem Herzogtum Cleve und der Grafschaft Mark, in erster Linie mit Kohlen, ins Leben zu rufen. Nappard bachte, durch Versbesserung der Wege zu diesem Ziel zu kommen. Aber sein Plan fand keine Zustimmung; die zu Lande transportierten Kohlen konnten mit den Mülheimischen schwer konkurieren; auch scheute man die Kosten, welche die Wegeverbesserung erforderte.

Die Überlegenheit ber Mülheimer beruhte großenteils auf bem Flußtransport, bessen fie sich bedienten; wollte man ben Kampf mit

<sup>1)</sup> Ahnliche Berhältniffe traten 1604 ein. Ein Ebikt (Scotti I Rr. 114) verbot damals die Rohlenausfuhr aus der Grafichaft gänzlich, damit es bem Salzwerk in Unna nicht an genügendem, billigem Brennstoff fehle.

<sup>2)</sup> b. b. in nichtpreußische Territorien.

<sup>3)</sup> Der Impost betrug 1770 1 Stüber auf ben Gang (146—150 Pfund) Kohlen. Zugleich mit bem Rohlen-Ausgangs-Impost wurde auch einer auf Holz gelegt. — 60 Stüber machten einen Taler aus.

<sup>4)</sup> Rach bem Bericht ber Kammer vom 30. Dezember 1752 ging n märkliche Kohlen hauptfächlich nach Elberfelb, Barmen, Solingen, Remsche, Lüttringhaufen, Radevormwald, Cronenburg usw.

ihnen erfolgreich aufnehmen, so mußte man sich bieselbe günstige Bedingung schaffen: den Kohlentransport auf der Ruhr. Der Gedanke der Ruhrschiffahrt drängte sich so förmlich auf. Rappard hatte den Landhandel als ein privates Unternehmen vermögender Geschäftsleute geplant. Sbenso sollte die Schiffahrt verwirklicht werden; man suchte unter der Hand nach geeigneten Leuten<sup>1</sup>).

Die Brazis, bergleichen Projekte burch Unternehmer aussühren zu lassen, war für den Staat insofern recht bequem, als sie ihm jedes Risiko ersparte; auch gab sie viele Garantien für gutes Geslingen. Sie hatte aber den Nachteil, daß den Unternehmern des beutende Vorteile und Vorrechte gewährt werden mußten, welche den Ruzen des Erreichten nur wenigen zugute kommen ließen<sup>2</sup>).

Im Herbst 1751 melbeten sich bei der Kammer in Cleve zwei Fabrikanten; sie wollten vereint eine Schiffahrt auf der Ruhr anlegen.

Der eine der beiden Unternehmer, Hünninghausen, ist uns bereits bekannt als der frühere Bevollmächtigte der Königssteeler Glassabrik. Die Fabrik bestand nicht mehr; doch war Hünningshausen in Königssteele wieder ansässig geworden. Die Kammer gab ihm das Zeugnis eines klugen, erfahrenen Geschäftsmannes, der sich durch weite Reisen, namentlich in Frankreich, mannigsaltige und ansehnliche Kenntnisse erworden hatte. Er steuerte zu der Unternehmung sein reiches Wissen bei; das Geld gab der zweite der Unternehmer, Büchel, her. Er war Besitzer einer Spiegelsabrik in Düsseldorf. Nur durch die Verbindung mit diesem vermögenden Manne wurde Hünninghausen in den Stand gesetzt, das Projekt, das er schon einmal vertreten hatte, wieder auszunehmen. Er legte denselben Plan vor, wie vor zwölf Jahren die Königssteeler

<sup>1)</sup> Es läßt sich nicht feststellen, von wem diese Rachforschungen ausgingen. Die Kammer hat kaum sich damit abgegeben. Es scheint, daß sie von Berlin aus unternommen wurden. Ein Empsehlungsschreiben für die Unternehmer an den Minister von Biered ausgestellt, bezeugt, daß sie nicht selbständig, sondern durch Bermittelung anderer — ein Kommissionsrat v. Hoven wird genannt, — zur Meldung bewogen sind. In wessen Auftrag die Bermittelung geschah, ist nicht ersichtlich. Die Namensunterschrift des Schreibens ist durch Einreißen des Lapiers unleserlich geworden.

<sup>2)</sup> Das Unternehmertum blühte jur Zeit bes Merkantilismus, wo ber Staat bas Wirtschaftsleben feines Gebietes in genauer herrschaft hielt und burch Bersorbnungen, Brivilegien und Ginfchränkungen gangelte.

Fabrikanten: an jeder Schlacht follten die Waren umgeladen werden; nur war die Anfangsstation der Schiffahrt dis Hattingen hinaufgeschoben worden. Die Unternehmer pstegten Verbindungen mit Holland, diesem Lande der Kanäle; holländische Sachverständige untersuchten die Ruhr und fanden Hunninghausens Projekt aussführbar.

Nur stizzenhaft formulierten die Unternehmer ihre Angebote und Forderungen, sehr zu ihrem Schaden: verzögernde Bedenklichsteiten und Mißverständnisse, ja Mißtrauen gegen ihr ganzes Werk waren die Folgen. Nappard ging so weit, ihr Gesuch rund abzulehnen, weil die Mülheimer dahinter steden könnten — eine Besorgnis, die wohl daher rührte, daß Büchel bergischer Unterstan war.

Doch ließen sich die beiben nicht abweisen. Anfang März 1752 überreichten sie in Berlin dem Minister von Biereck ihr Ansgebot, nebst Erläuterungen, die auf die gemachten Einwände antworteten. Sie baten, ihnen noch in der laufenden Woche eine "favorable Resolution" zugehen zu lassen, damit sie im nahen Frühzighr bereits mit der Aulage beginnen könnten. Diese naiven Vorstellungen von der Schnelligkeit der Behördenarbeit mußten sie sehr bald aufgeben.

Im General-Direktorium ging die Angelegenheit durch die Hände der Geheimen Finanzräte von Schack und Durham. Schack teilte am 21. März den Unternehmern mit, daß ihr Gesuch der clevischen Kammer zur Begutachtung übersandt sei.

Präsident der clevischen Kammer war von Bessel. Von den damaligen Räten kommen für uns weiter in Betracht: der Direktor Münz, in dessen Ressort Wasserbau- und Bergwerkssachen!) sielen, der schon erwähnte Kriegsrat B. Rappard, der die Salzwerke u. a. zu beaufsichtigen hatte, und der Kriegsrat Colberg, dem unter anderem die Wasserbauten (Mühlen z. B.) im Märkischen unterstellt waren<sup>2</sup>).

Ginen birekten Handel zwischen ber Grafschaft Mark und bem Herzogtum Cleve wollte Rappard 1748 burch seine Vorschläge zuwege

<sup>1)</sup> Das martifche Bergamt war ber Rammer in Cleve unterftellt.

<sup>2)</sup> Bgl. Acta Borussica, Behörbenorganisation IV, 2 S. 830: Departementsverteilung ber elevischen Kammer im Jahre 1744. Doch hatte sich bis 1752 ber Bestand und die Berteilung schon wieder sehr geandert.

bringen. Dieselbe Absicht beherrschte auch bas Projekt ber Unternehmer; die Schiffahrt war nur Mittel zum Zweck; ihr schriftliches Gesuch behandelte sie sehr kurz.

Büchel und Hunninghausen beanspruchten das alleinige Recht der Schiffahrt zwischen Hattingen und Mülheim auf 30—40 Jahre. Alle Rosten der Anlage wollten sie tragen. Ging nach Ablauf des Privilegs die Schiffahrt an andere über, so waren ihnen diese Rosten zurückzuerstatten.

Die beiben Hauptforderungen im Interesse ihres Handels waren: Erlaß des Ausgangs-Impostes, der auf Rohlen und Holz gelegt war, und freier Handel; die Unternehmer wollten innerhalb und außerhalb der königlichen Länder mit allen Waren, auch mit ausländischen, an jedem beliebigen Orte handeln dürfen.

Zum Schutze ihres Handels verlangten sie ferner einen außersorbentlichen Impost auf die Rohlen aus Mülheim, falls die dortigen Kaufleute ihr Unternehmen, etwa durch Unterdieten, zu hinterstreiben suchten.

Bum Schutze ber Schiffe wollten fie den preußischen Abler in ihrer Schiffsflagge führen.

Die weitere Bitte um ben Titel eines Kommerzienrats für Büchel und eines Kommerzienkommissarius für Hünninghausen ents sprach vielleicht auch ber Absicht, ihrem Geschäfte ein gewisses Ansfehen zu geben 1).

Dagegen verpstichteten sich die Unternehmer, der Garnison Wesel, der Kammer und der königlichen Mollbrauerei in Cleve die Rohlen stets zu einem Ausnahmepreis nach Ruhrort zu liefern<sup>2</sup>); ferner, die Niederlagen ihrer Waren und Kohlen dei Hattingen, Königssteele und Ruhrort einzurichten, damit der Handel in die königlichen Länder gezogen werde.

<sup>1)</sup> Aur die an sich ober für den Fortgang der Berhanblungen wichtigen Forderungen sind hier aufgeführt. Unter den übrigen ist vielleicht noch die der Berbefferung der Wege, die von den Kohlenzechen zur Ruhr führten, und ihrer Erhaltung zu erwähnen.

<sup>2)</sup> Den Sang guter Stud-Rohlen ju 18 Stüber. — Über ben Preis ber Rohlen für ben Bedarf ber Unterianen äußerten sich die Unternehmer nicht bestimmt. Doch follten wohl biefelben Preise wieder hergestellt werben, die vor dem Mülheimer Ringe bestanden.

Die Erklärungen, welche die Unternehmer zusammen mit diesem Gesuch dem Minister einreichten, wandten sich hauptsächlich gegen die beiden Sinwände, daß die Anlage der Schiffahrt zu kostsspielig sei und einen großen Ausfall in den Zolls und Brückengeldseinnahmen verursachen werde. Die Unternehmer erklärten, mit dem dritten Teile der von Henning ausgerechneten Summe auszukommen; sie wollten an den Schlachten Maschinen zum Umladen erbauen und den Fluß gelegentlich, besonders dei den Ansurten an die Schlachten, vertiesen. Zu diesen Arbeiten kam dann noch hinzu der Bau von zwölf flachen Rachen und die Anlage des Leinpfades.

Da die einzige Brude, die bei Hattingen war 1), auch ferner von allen Waren passiert werben mußte, so war eher eine Steigerung der Brudengelbeinnahme zu erwarten.

Was die Zölle anbetraf, so waren die Unternehmer in Widerlegung der Einwände minder glücklich. Zwischen Hattingen und Ruhrort hatte nur der Graf von Leiningen in der Huhr. Ihr Broich eine Zollgerechtsame zu Lande und auf der Ruhr. Ihr wollten sie genügen. Aber mit dieser Erklärung verkannten sie ganz den springenden Punkt des Einwandes: nicht um die Bezahlung etwaiger Wasserzölle handelte es sich, sondern um die Besorgnis, daß der Verkehr insolge der Schiffahrt die Landzollstätten vermied.

Die Kammer in Cleve stand dem Projekt zunächst sehr mohls wollend gegenüber. War doch ein Landtransport der Kohlen, selbst auf guten Straßen, schon deshalb eine mißliche Sache, weil die großen Stücke durch das Rütteln der Wagen sehr zersielen. Die Schiffahrt sollte dem Könige obendrein keinen Psennig kosten. Sinen Streich der Mülheimer, wie ihn Rappard fürchtete, glaubte die Kammer durch Vorsicht deim Abschluß des Kontraktes vereiteln zu können.

Gegen eine Verschiffung ber Steinkohlen allein hätte die Kammer nichts gehabt; aber die Unternehmer wollten allerlei Waren auf der Ruhr verschiffen und verhandeln. Das lenkte einen großen Teil des Handels in neue Straßen. Da aber die Kaufsmannschaft an vielen Orten sich mit dem Notbehelse des Lands

<sup>1)</sup> Früher gab es bei Kettwig noch eine zweite Brude über bic Ruhr, bie aber weggeschwemmt war. Anfang ber siebziger Jahre bes Jahrhunberts finden wir an biefer Stelle wieber eine Schiffbrude.

transportes nicht nur abgefunden, sondern auf ihn sich fest einsgerichtet hatte, mußte durch die Neuerung manchem Geschäfte die Grundlage erschüttert, ja entzogen werden; wir erinnern nur an die Verhältnisse in Wesel und Duisdurg. Die clevische Kammer ließ die dortigen Kausseute durch den Kriegsrat Sobbe über das Projekt der Unternehmer befragen.

Weiter verlangten Büchel und Hünninghausen Handelsfreiheit: sie wollten mit ins und ausländischen Waren innerhalb und außershalb der königlichen Länder handeln dürfen, an jedem Ort, wo es ihnen beliehte. Handelsfreiheit im vollen Sinne wäre dem herrsichenden Wirtschaftsspstem schnurstracks entgegen gelausen; aber auch in diesem beschränkten Sinne kam sie mit ihm in Ronflikt. In dem Bemühen, die Produktion des eigenen Landes zu heben, für sie das eigene Land als unbedrohtes Absatzebiet zu erhalten, war man dis zum Sinsuhrverbot vieler Waren vorgeschritten. Da man ferner Handel und Gewerbe des eigenen Landes dem Auslande überlegen machen wollte, war es inkonsequent, ein Unternehmen zu erlauben, das auch ausländischen Waren zugute kam.

Dazu kam noch ein brittes Bebenken. Auch in den Städten von Cleve-Mark war die Akzise eingeführt?). Der Staat war an dem Steigen und Verfallen städtischen Handels und Gewerbes, mit dem die Akziseeinnahmen stiegen und sielen, unmittelbar interessiert — ein wichtiges Wotiv für die Kammer, den Handel Wesels und Duisburgs ungeschädigt zu erhalten. Die Akzise war das Schossind der damaligen Finanzverwaltung?). Nun war die Akzise an die Städte gebunden: um ihretwillen waren Handel und Gewerbe,

<sup>1)</sup> Für die Grafschaft Mark 3. B. Steinkohlen, Kalk, Salz, Wolle, Gifenund Stablwaren.

<sup>2)</sup> Es geschah in ben Jahren 1714—1716. (Agl. Ifaatsohn: Geschichte bes preußischen Beamtums, Bb. 3.) Die clevischen Städte machten große Schwierigkeiten. Die Aksise:Berfaffung beruhte auf der Trennung zwischen Stadt und Land, auf der wirtschaftlichen Aberlegenheit der Städte, auf Berhaltenissen, die im Often der Monarchie bestanden, im Westen aber nicht. So paste biese Berfassung auf die westlichen Provinzen wie auf einen Körper ein falsch zugeschnittenes Aleib.

<sup>2)</sup> Das große Intereffe für die Afzise rührte baher, weil biese Staatseinnahme, im Gegensatz zu ber ein für allemal festgesetzen Kontribution auf bem Lande, sich steigern ließ, durch Beförderung bes städtischen Wohlstandes, bes Habels, ber Fabriten u. bergl.

oft zu großer Belästigung ber Landbewohner, in die Städte hineinsgezwängt worden. Mit dieser Einrichtung vertrug es sich nicht, wenn die Unternehmer überall, auch auf dem platten Lande, Handel treiben und in Königssteele, welche gar nicht Stadt war, eine Rieberslage einrichten wollten.

Auch fand in dieser Forderung Rappards Furcht neue Nahrung: denn wenn die Unternehmer so ganz ohne Kontrolle ihre Waren verkauften, konnten sie sehr leicht den Mülheimern märkische Kohlen zuführen.

Biele und wichtige Forberungen ber Unternehmer konnte die Rammer also aus diesen prinzipiellen Bedenken höchstens sehr modifiziert bewilligen. Auch noch andere Punkte des Gesuches riesen Einwände hervor, so besonders die Bitte um Bestreiung vom Ausgangs-Impost auf Rohlen und Holz. Die Rammer war nicht abgeneigt, dies zu gewähren, um die märkliche Rohle konkurrenzsähiger zu machen; aber es war sehr schwierig, eine einmal auf den Stat gebrachte Einnahme wieder abzusehen. Auch war die Furcht vor Rohlenmangel in der Grafschaft Mark insolge zu großer Aussuhr noch nicht geschwunden.

Eine große Anzahl Ausstellungen und Gegenforberungen gingen Büchel und Hünninghausen zu. Wir halten uns an die Ergebnisse einer Konferenz<sup>1</sup>), in der Mitglieder der Kammer mit den Unternehmern verhandelten, und greifen die wichtigsten Punkte heraus, die das erregende Moment für die weiteren Verhandlungen bilbeten.

Die Unternehmer waren mit einer teilweisen Aussebung bes Ausgangs-Impostes zufrieden: alle rheinabwärts bestimmten Kohlen sollten impostfrei sein, die rheinauswärts gehenden aber den Impost wie bisher erlegen<sup>2</sup>). Hinsichtlich der Holzaussuhr machte die Rammer keine bestimmten Zusicherungen. Um jedem Kohlenmangel

<sup>1)</sup> Die Konferenz fand in Cleve am 1. August 1752 statt. Anwesend waren die Direktoren von Mehen und Münt, die Kriegsräte Durham, Colberg, Schwebler und von Derschau. Büchel erschien persönlich; hünninghausen wurde durch den Kommissonsrat v. d. hoven vertreten, denselben, der die Meldung der Unternehmer vermittelt hatte und fortgesetzt Beziehungen zu ihnen unterhielt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Befreit bavon waren bie Kohlen, bie auf turfürftliche Rechnung, zum Bebarf ber Düffelborfer Garnison und Regierungs-Rollegien, rheinauswärts gingen.

in ber Grafschaft vorzubeugen, wollten die Unternehmer auch Effener und Werbener Rohlen auftaufen und verschiffen.

"Freien Hanbel" gestand die Rammer unter folgenden Beschränkungen zu: Die Sinfuhr aller Waren, welche in königlichen Ländern als Rontredande galten, war dei Strase der Ronsiskation zu unterlassen. Die Schiffahrt hatte sich der Akzise zu unterwerfen: sie entrichtete die sestigesetzen Abgaden und unterlag jederzeit der Rontrolle der Akzisebeamten. Und schließlich: dei Berlust des Privilegs sollten die Schiffe von Hattingen und Königssteel des Kuhrort mit ungebrochener Ladung sahren, d. h. nirgends unterwegs anlegen, um etwas auss oder einzuladen d. Riederlagen waren nur im königlichen Gebiete zu errichten; der Verkauf aus ihnen an das platte Land unterlag der jedesmaligen besonderen Erlaubnis des Akzisedamten.

Die Unternehmer wollten sich nur zu der Fahrt mit ungebrochener Ladung nicht verstehen; sie legten dar, daß mit dieser Beschränkung die zugestandene Handelsfreiheit illusorisch wurde. Die Rammer erreichte nicht mehr, als daß sie auf jeden Kleinhandel in königlichen Ländern verzichteten und nichts an die Mülheimer zu verkaufen versprachen.

Das Verlangen der Rammer, mit den Weseler und Duisburger Kausseuten eine Frachtliste zu verabreden, lehnten die Unternehmer für den Augenblick ab, da die Kosten des Werkes noch nicht genau übersehbar wären<sup>3</sup>). Erst dei der Verhandlung über diesen Punkt kam es zur Sprache, daß Büchel und Hünninghausen zwar das alleinige Schiffsahrtsrecht allgemein, dagegen das alleinige Handelsrecht auf der Ruhr nur für Steinkohlen, Holz, Steine und Kalk beanspruchten und alle anderen Waren auch für fremde Firmen transportieren wollten.

Nach der Ronferenz berieten die Rammermitglieder unter fich.

<sup>2)</sup> Königsfteel liegt an ber bamaligen effen:martischen Grenze.

<sup>3)</sup> Mit biefer Forberung wollte bie Rammer ben von ber Afgise nicht kontrollierten handel mit bem platten Lanbe verhindern, bann aber auch bie Abgabe markischer Rohlen an die Mülheimer.

<sup>3)</sup> Rach biesem Berlangen ber Kammer ist es schwer begreiflich, wie sie später meinen konnte, daß die Unternehmer ein Monopol für sich auf der Ruhr erstrebten. Bielleicht aber hat die obige Weigerung der Unternehmer diese Weinung bestärkt.

Alles war überraschend glatt zugestanden worden, außer einem Punkt. Die Kammer selbst sah ein, daß die Forderung der Fahrt mit unsgebrochener Ladung schon wegen des Umladens an den Schlachten nicht angängig war. Aber die Afzisekontrolle erschien doch nicht genügend gesichert.

Außerbem traf Sobbe's Bericht aus ben clevischen Stäbten ein und brachte einen fast ängstlichen Protest der bortigen Kaufsleute<sup>1</sup>) gegen das Unternehmen: sie kündigten den sicher bevorstehenden Ruin ihres ganzen Handels an; der Berkehr würde an ihren Städten vorbei und die Ruhr hinauf gehen, und aus dem Hinterlande her nicht mehr die Landwege, sondern den Fluß benutzen.

Diese nicht grundlose Besorgnis war noch durch ein Mißverständnis vergrößert worden: man glaubte in Wesel und Duisdurg,
daß die Unternehmer auch ein alleiniges Handelsrecht auf der Ruhr
beanspruchten, mithin die neue Wasserstraße allen andern verschlossen
werden sollte; dann war allerdings den Kaufleuten, die ihre Waren
nur zu Lande verschicken konnten, die Konkurrenz sehr erschwert.
Die Kammer deckte das Migverstäudnis nicht auf.

Unter bem Einbruck ber Verhandlungen und besonbers bes Sobbe'schen Berichts fiel bie Relation an bas General-Direktorium folgendermaßen aus?).

Der einzige Vorteil bes Unternehmens liegt in ber Versbilligung ber Rohlen für das Herzogtum Cleve. Andererseits broht ein großer Rückgang in den Einnahmen des Rohlen Ausgangs-Impostes. Vielleicht muß er sogar ganz wegfallen: denn die Unternehmer wollen auch Essener und Werdener Kohlen rheinauswärts transportieren. Von diesen aber über den Ruhrorter Joll hinaus eine Abgabe zu erheben, ist gegen die Reichsgesetze. Bleiben darum die fremden Kohlen, die an sich schon sehr billig sind, ohne Impost, so wird die Konkurrenzsähigkeit der märkischen beeinträchtigt; man wird also kaum anders können, als den Impost ganz auszuheben.

Es ist ferner zu befürchten, daß die königlichen Sinnahmen des Kohlenzehnten und der Debit der Gewerkschaften3) zurückgehen wird.

<sup>1)</sup> Sobbe hatte die Kaufleute in Wefel, Ruhrort und Duisburg vernommen.

<sup>2)</sup> Die Relation ift batiert: Cleve, ben 1. August 1752.

<sup>3)</sup> Diese Besorgnis ist nicht recht verstänblich. Bielleicht fürchtete bie Kammer, daß die Unternehmer die Essener und Werbener Kohlen, als die billigeren und dem Rheine näheren, hauptsächlich verschiffen würden. Gründe gibt der Bericht für diese Besorgnis nicht an.

Für die clevischen Städte ift mindestens eine schwere Schädigung ihres handels vorauszusehen.

Der Nachteil überwog so nach ber Meinung ber Kammer weitaus ben Vorteil ber Schiffahrt; sie riet: "biese Entreprise nicht zu akkardieren und sothanes Monopolium nicht zu privilegieren".

Neben bem Mißverständnis, das wir bezeichneten, hat sich die Kammer bemnach durch den Wunsch, von den bestehenden Ginnahmen nichts zu verlieren, zu dieser Entscheidung bestimmen lassen.

Die Unternehmer wandten sich auf die Kunde von dieser Entsicheibung an den Prasidenten von Bessel, der sich damals in Beterspagen a. d. Weser befand, und baten um Mitteilung des Sobbe'schen Berichtes, um gegen ihn die Unschädlichkeit ihres Unternehmens zu erweisen!).

Bessel befürwortete in einem längeren Gutachten<sup>2</sup>) ihr Gesuch bei bem General-Direktorium. Er sah in ber Schiffahrt bas beste Mittel, ben Rohlenabsat und bamit auch ben Zehnten zu heben: er wollte nicht, daß wegen einiger Spediteure in ben clevischen Städten das glückbringende Unternehmen vereitelt wurde. Die Kaufeleute konnten sich, seiner Meinung nach, der Schiffahrt bestens bedienen, da die Unternehmer kaum ein allgemeines Handelsprivileg auf der Ruhr verlangten. So rührte Bessel an jenes Misverständnis der Kammer, aber da Büchel und Hünninghausen ihre Forderungen in diesem Punkte nicht ganz klar formuliert hatten, konnte er das Richtige nur vermuten.

Im General-Direktorium pflichtete der Finanzrat Durham der Meinung der Kammer in allem bei; auch er glaubte, daß die Unternehmer ein allgemeines Monopol haben wollten. Die gänzliche Aufhebung des Ausgangs-Impostes lehnte er bestimmt ab; der drohende Ausfall in den Impost-Einnahmen erschien ihm unerträgslich. So kam er zu derselben Entscheidung wie die Kammer.

Der Kammerbericht wurde auch dem fünften Departement, dem für Handel und Gewerbe, zur Begutachtung mitgeteilt; hier fand sich in dem Finanzrat v. Schack ein Mann, der zur Besurteilung der Sache fehr berufen war<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Beffel hatte an den Berhandlungen nicht teilgenommen. Der Kammer: bericht vom 1. August ging ihm nach Betershagen zur Unterzeichnung zu.

<sup>2)</sup> Datiert: Petershagen, ben 28. Auguft 1752.

<sup>8)</sup> Ein Rriegsrat v. Schad wird in ber Departemenisverteilung ber clevischen Rammer von 1744 erwähnt (Act. Bor. Beborbenorganisation VI, 2).

Die gänzliche Aufhebung des Ausgangs-Impostes befürwortete auch Schack nicht; aber er glaubte, daß die märkischen Kohlen trotse dem sich gegen die Ssenschen und Werdenschen würden behaupten können. Er hielt die märkische Kohle, ihrer Güte wegen, für unsentbehrlich; ihre Aussuhr war ja seit Sinrichtung des Impostes gestiegen.

Daß die Unternehmer ein allgemeines Monopol begehrten, bezweifelte er. Um über die Beschwerden der clevischen Städte zu entscheiden, verlangte er nähere Angaben über die Bedeutung und Art ihres Handels. Er faßte seine Meinung dahin zusammen: selbst wenn die Unternehmer den gesamten Handel in ihre Hände besommen, schlimmer als unter dem Monopol der Mülheimer kann es nicht werden. Für Handel und Gewerde der Grafschaft Mark hoffte Schack den größten Nußen von der Schiffahrt. In Holland würden mit den bergischen Produkten die märkischen glücklich konsturrieren können!), und gerade letztere mußten die Unternehmer zum Hauptobjekte ihres Handels ersehen haben, sonst würden sie die Ruhr nicht die Hattingen hinauf schiffbar machen wollen. Eine einseitige Förderung des auswärtigen Handels, schloß Schack, war also nicht zu fürchten.

Durham wurde burch bies Gutachten nicht umgestimmt, forberte aber bie clevische Kammer auf, bazu Stellung zu nehmen2).

In Cleve standen sich die Meinungen Sobbe's und Rappard's entgegen. Sobbe, der commissarius loci für die Städte Wesel, Ruhrort und Duisdurg, wollte von der Schiffahrt nichts wissen. Rappard — wir kennen ihn als Gegner des Unternehmens — hatte seinen Standpunkt geändert. Er trug, nachdem es klar geworden war, daß die Unternehmer nur für Kohlen, Holz, Kalk und Steine ein Monopol auf der Ruhr haben wollten, keine Bedenken mehr.

Der Handel Wesels repräsentierte einen Wert von 369235 Talern, ber Duisburgs einen von 172360 Talern — gewiß bes beutende Summen für die damalige Zeit. Aber Rappard wies

<sup>1752</sup> findet sich in Cleve kein Kriegsrat bieses Ramens mehr. Die Bertrautheit bes Finangrats von Schad mit ben cleve-markischen Berhältniffen macht es wahrscheinlich, bag er mit bem früheren clevischen Kriegsrat ibentisch ift.

<sup>1)</sup> Shad bachte babei, nächft ben Roblen, wohl besonders an die Produkte ber markischen Eisenindustrie.

<sup>2)</sup> Reftript bom 30. Oftober 1752.

barauf hin, daß die Städte des Hinterlandes, die bisher von Wesel oder Duisdurg mit Waren versehen wurden, begannen, direkte Handelsverdindungen mit Holland einzugehen und die Vermittelung der clevischen Städte zu vermeiden.). Der Zwischenhandel und die Spedition war den Weselern und Duisdurgern so wie so früher oder später verloren; wollten sie ihre Bedeutung behalten, so mußten sie ihren Handel umgestalten. Dabei aber konnte ihnen die Ruhrzschiffsahrt nur von Nuzen sein. Denn — das bringt uns auf den anderen Punkt — die Unternehmer erklärten ihre Bereitwilligkeit; die Schiffsahrt in den Dienst der clevischen Kausseute zu stellen; nur Steinkohlen, Holz, Kalt und Steine wollten sie auf der Ruhr ihrem Handel allein vorbehalten.

Auch hinsichtlich ber Unentbehrlichkeit ber märkischen Kohle bestätigte die Kammer die Meinung Schack's. Städte wie Solingen und Elberfeld, welche die Kohlen viel billiger vom Rhein hersbekommen könnten, zogen bennoch die zu Lande transportierten märkischen Kohlen troß ihres höheren Preises vor. Im Zoll-Kontor zu Broggelen ließen die Fuhrleute sich besondere Atteste ausstellen, daß ihre Kohlen wirklich märkische seinen, um sich einen guten Absaz zu sichern. Auch zeigte es sich, daß märkische Kohlen, welche die Ruhr hinab, den Rhein hinauf transportiert waren 3), troß des Impostes sich billiger stellten als die Mülheimer. Die märkische Kohle konnte also, ohne großen Schaden für ihren Absaz, den Ausgangs-Impost ertragen.

Für die rheinabwärts bestimmten Kohlen hatte die Kammer ben Impost erlassen; in Berlin war nichts dagegen eingewandt. Die Kammer sagte sich, daß die Unternehmer rheinauswärts wenig

<sup>1)</sup> Früher hatte Wesel ben ganzen Handel zwischen Holland und dem Münsterlande, Dortmund, sogar teilweise den mit Köln. In letter Zeit ließ sich sogar Soest die Waren direkt aus Holland kommen. Rappard's Bericht vom 81. Dezember 1752.

<sup>2)</sup> Im Bolltontor ju Broggelen wurde bie Anftellung eines besonderen Beamten nötig, ber nur biefe Attefte auszufertigen hatte.

<sup>\*)</sup> Dieser Bersuch war, mit einer geringen Quantität Rohlen, wohl auf Beranlassung ber Kammer von Privatleuten gemacht worden. Die Rohlen wurden zu Wasser bis Wanheim a. Rhein gebracht, von da auf Wagen weiter bis Elberfeld und Solingen. Es war eine einmalige Probesahrt. In Solingen stellte sich der Preis dieser Rohlen auf etwa 37 Stüber den Gang (= 1/2 Taler für 1.1/2, Pentner).

Handel treiben würden, weil sie in bieser Richtung den Impost erlegen mußten; so hemmte dieser den allseitigen Aufschwung des Rohlenhandels. Deshalb wagte sie es, die vollständige Aushebung des Impostes zu beantragen 1).

Bei Schack zerstreute bieser Bericht alle noch vorhandenen Bedenklichkeiten. Nicht so bei Durham, der einen Bundesgenossen in dem Finanzrat Reinhard fand. Die vorgeschlagene Aushebung des Impostes auf Rohlen berücksichtigte Durham gar nicht. Allersdings war ja mit seiner teilweisen Aushebung die Ausschr der Rohlen schon sehr erleichtert. Aber dieser Impost hatte sich überslebt; es bedurfte des Zwanges nicht mehr, die Rohlen im Lande zu halten; es wurden genügend produziert. Der Impost schadete nur, indem er den Handel einschränkte. Schließlich bedeutete die vorgeschlagene Aushebung gar keinen Ausfall in den Sinnahmen, weil damit die Vermehrung der Ausfuhr so gut wie sicher war, und mithin eine Steigerung der Kohlen-Zehntgesälle.

Durham konnte ferner immer noch nicht die Furcht untersbrücken, daß die Unternehmer mit bergischen Kaufleuten unter einer Decke steckten. Und doch erbaten sich jeue einen Impost auf die Kohlen der Mülheimer.

Ausschlaggebend war für Durham und Reinhard die Rückssicht auf Wesel und Duisdurg. "Man kann, dahin faßten sie ihre Meinung zusammen, keinen Handel, der schon besteht, um dieser Entreprise willen stören, die nur Schaden bringt. Der Nugen wird nur den Entrepreneurs und den Auswärtigen zugejagt." Rappards Nachweise wurden nicht beachtet, trozdem Schack für sie eintrat und die Schiffahrt als ein Mittel zur Rettung des clevischen Handels empfahl.

Durham glaubte, daß die Unternehmer ihr alleiniges Schiffsfahrtsrecht dazu benußen würden, durch hohe Frachttarise alle fremden Rausseuse von dem Warentransporte auf der Ruhr auszuschließen. Deshalb wollte er den Unternehmern Handel und Schiffahrt nur mit Kohlen, Steinen, Holz und Kalk gestatten. Alle anderen Waren sollten sie, dei Strase der Konsiskation, weder verhandeln noch vers

<sup>1)</sup> Rammerbericht, batiert: Cleve, ben 30. Dezember 1752. Rach bem Borschlage ber Rammer sollte aber bie vollständige Aushebung bes Impostes nur für die auf der Ruhr transportierten Rohlen gelten.

schiffen, sondern den Weselern und Duisburgern solche auf der Ruhr zu transportieren erlauben 1).

Diese Forberung, im rein fiskalischen Interesse, das die Akzise-Sinnahmen in den Städten nicht verringert wissen wollte, gestellt, hatte allerdings das Gute, daß sie die Schiffahrt für weitere Kreise nuzbar machte. Aber von der verlangten Handelsfreiheit blied den Unternehmern nichts mehr übrig.

Während Durham bem Zustandekommen der Schiffahrt die größten Schwierigkeiten bereitete, wies er die Rammer an<sup>2</sup>), auf Mittel zu sinnen, den direkten Handel der Binnenstädte mit Holland zu vereiteln, "zur Aufnahme des Handels in den cleve-märkischen Städten". Durham dachte daran<sup>3</sup>), nur den Schiffen Hünnings hausens, denen der Weseler und Duisdurger die Ruhrfahrt zu gestatten. Derselbe siskalische Egoismus, der hier die Nachbarstaaten beeinträchtigte, hielt auf der anderen Seite ein für das eigene Land sehr vorteilhaftes Unternehmen auf.

Anfang April 1753 traf die Antwort der Kammer<sup>4</sup>) in Berlin ein: Die Unternehmer gingen auch auf die letzte Forderung Durshams ein. Nur baten sie, gelegentlich Güter im Auftrage der clevischen Rausseute transportieren zu dürfen. Auf den Handel mit andern als den zugestandenen Waren verzichteten sie; den Rausseuten sollte es frei stehen, die Ruhr zu befahren, nur daß sie sich des Handels und Transportes von Steinkohlen, Ralk, Holz und Steinen enthielten.

Das General-Direktorium gab darauf der clevischen Kammer den Befehl, auf Grund der gepstogenen Verhandlungen einen Kontrakt zu entwerfen<sup>5</sup>).

Am 30. April sanbte die Kammer den Entwurf ein. Durham fand nichts Wesentliches daran zu ändern, außer daß er den Artikel strich, der versprach, die Mülheimer mit höheren Zöllen zu belasten, falls sie das Unternehmen vereiteln wollten. Durham fürchtete, daß dies Versprechen der bergischen Regierung Anlaß zum Widers

<sup>1)</sup> Restript vom 28. Februar 1753.

<sup>2)</sup> ibid.

<sup>5)</sup> Durham erwog auch, die immetiat aus holland verschriebenen Waren mit höherem Boll zu belegen.

<sup>4)</sup> Datiert Cleve, ben 20. Mary 1753.

<sup>5)</sup> Restript vom 3. April 1758.

stand gegen die Schiffahrt geben wurde. Den Unternehmern follte munblich ausreichenber Schutz zugesagt werben.

Durham ließ ben korrigierten Entwurf zunächst ben Kaufleuten in Befel und Duisburg und ben bortigen Afzisebeamten vorlegen.

Die Kaufleute machten Einwände nur gegen den Artikel, der gerade zu ihren Gunsten eingefügt war: sie wollten von einer Schiffahrt auf der Ruhr, die auch ihnen freistand, nichts wissen. Sie hatten so wenig Unternehmungsgeist, die alten Klagen zu widerholen und zu fordern, daß die Ruhr, abgesehen von den Unternehmern, für jedermann verschlossen sei, damit ja der Landhandel erhalten bliebe.

Die Afzisebeamten, ber commissarius loci, Sobbe, sie traten für diese Forderung ein. Und wirklich, der Artikel wurde gestrichen. Die Unternehmer allein bekamen das Recht, die Ruhr zu besahren, aber ihr Transportrecht blieb auf jene viererlei Waren beschränkt. Um der clevischen Kaussente willen, richtiger, um der Afzise-Einenahmen willen, wurde die Benutung der Schiffahrt so begrenzt, daß sie nur einer Gesellschaft und der Aussuhr nur weniger Waren zugute kommen konnte.

Die Unternehmer stimmten, nach kurzer Verhandlung, bem Entwurf zu. Freilich erklärten sie kaum zu wissen, wie sie "bas riskierte große Kapital herausbringen follten".

Nach Anweisung des General-Direktoriums gab jedes Mitglied der Kammer, von unten herauf, besonders sein Gutachten über die Schiffahrt zu Protokoll. Diese Gutachten sind noch voll Bedenklichskeiten: Besorgnisse für die Sicherheit der Akzise, Furcht vor einem Einfluß der Nachdarstaaten wechseln mit einander; auch die Unternehmer noch enger zu verpslichten, wurde vorgeschlagen. Im ganzen aber lauteten die Meinungen günstig für das Unternehmen. Rappards frischer Wut nannte alle Bedenken gering, und namentlich der Prässident von Bessel machte einen guten Beschluß: man dürse die "favorable Entreprise" nicht so einschränken, daß sie fast nicht emporskommen könne. "Denn wenn Handlungen und Entreprisen nicht, so viel tunlich, mit freiem Mut und Herzen das Ihrige wahrnehmen können, so psiegen solche nicht den erwünschten Ersolg nach sich zu ziehen."

Diese Worte beuten über ihre Zeit hinaus: sie enthalten einen gelinden Protest gegen die weitgehende Bevormundung bes

wirtschaftlichen Lebens burch ben Staat, eine Bevormundung, die zuerst segensreich wirkte, beim Erstarken des wirtschaftlichen Lebens aber drückend und leicht auch hemmend wurde.

Fassen wir ben Inhalt der achtzehn Artikel bes Kontraktes ben Hauptpunkten nach zusammen 1).

Die Unternehmer haben bas alleinige Schiffahrts- und Handelsrecht mit inländischen und ausländischen Kohlen, Holz, Kalt und
Steinen auf der Ruhr<sup>2</sup>). Jedoch behält sich die Kammer für den Fall einer Rohlenteurung in der Grafschaft Mart eine Regulierung der Aussuhr vor. Es darf nur in Ruhrort und auf clevischem Territorium ausgeladen werden, mit rechtzeitiger Anzeige jedes Mal bei der nächsten Afzise-Kasse.

Soweit war die Forderung der Fahrt mit ungebrochener Ladung modifiziert: das Sinladen wurde demnach überall gestattet. Die Afzise-Rontrolle war mit der Inspizierung jeder Aussladung gesichert. In Königssteele, wo die Unternehmer eine Riederlage anlegen wollten, wurde eine Afzise eingerichtet. Die Bitte, gelegentlich auch andere, den clevischen Kaufleuten gehörige Waren zu transportieren, berücksichtigte der Kontrakt nicht; sie ist aber nicht abgeschlagen worden. Über die Fahrt auswärts wurde nichts bestimmt; man muß annehmen, daß sie mit leeren Schiffen geschehen sollte 3).

Der Ausgangs Impost wird nur von den 'rheinauswärts gehenden märkischen Rohlen erhoben. Die Rohlen für die Garnison in Wesel, für die königlichen Kollegien und Mollbrauerei in Cleve werden zu einem Ausnahmepreis (18 Stüber für den Gang) nach Ruhrort geliefert.

Das Privileg gilt 25 Jahre lang 1) auf der Ruhr, von Hattingen bis Mülheim.

<sup>1)</sup> Die Inhaltsangabe weicht in ber Reihenfolge ber einzelnen Bestimmungen von ber Kontrakts-Urkunde ab, weil bort bas Zusammengehörige mehrsach von einander getrennt ist.

<sup>2)</sup> Die Erlaubnis, auch ausländische Rohlen usw. zu verhandeln, war bas einzige, was von ber "zugestandenen" Handelsfreiheit übrig blieb.

<sup>8)</sup> Die erlaubten Baren ruhraufwarts ju transportieren, hatte fich taum gelohnt, weil fie wenig Abfat gefunden hatten.

<sup>4)</sup> Die Unternehmer verlangten zuerst 30—40 Jahre; die Rammer bot barauf 15 Jahre an; jene erklärten aber, in so kurzer Zeit nicht auf die Kosten zu kommen.

Daß ber Fluß zwischen Königssteele und Mülheim burch frembes Gebiet floß, beachtete bas General-Direktorium nicht.

Die Anlage und Erhaltung ber Schiffahrt geschieht auf Rosten ber Unternehmer. Sie haben allen entstehenden Schaden, sei es an den Uferländereien durch den Leinpfad, sei es an den Mühlen und Schlachten nach einer unparteiischen Tagation zu ersetzen 1).

Durch diese Bestimmung hoffte man, vorzüglich den Rachbarsstaaten jeden Grund zum Widerspruche zu nehmen.

Die Konzession für ihr Unternehmen mussen sich Büchel und Hunninghausen bei ben Nachbarstaaten selbst erwirken<sup>2</sup>). Für ben Fall, daß die Nachbarn von ihnen reichsgesetzwidrige Abgaben ers heben wollen, wird ihnen alle billige Hilfe zugesagt. Die Abtei Werben soll vom Könige, als ihrem Schutzherrn, allenfalls zur Zusstimmung gebracht werden<sup>3</sup>).

Diese zulest erwähnten Artikel wurden die wichtigsten für die weitere Geschichte der Unternehmung. Nach den Berichten des den Unternehmern nahestehenden v. Hoven, der namentlich die Regierungen von Essen und Werden sondiert hatte, war der Abt von Werden der einzige der Landesherren, welche der Schiffahrt widerstrebte; alle übrigen hatten eingewilligt. Diese Meinung wurde ausdrücklich im Kontrakt sixiert. Der erste Artikel machte es den Unternehmern selbst zur Psticht, sich mit den Nachbarn abzusinden; der elste versprach königliche Hilfe gegen den einzigen, von dem Widerspruch erwartet wurde. Sine größere Vorsicht der Unternehmer hätte sich gegen die allgemeine Form der Bestimmung des ersten Artikels verwahrt.

<sup>1)</sup> hieran schließt sich eine Bestimmung, bie anzeigt, bag bie Unternehmer späterhin eventuell Schleusen zu bauen beabsichtigten. Der Bau wurde von besonderer obrigkeitlicher Ersaubnis abhängig gemacht und hinreichenber Ersat bes Schabens, der etwa an den anliegenden Gründen verursacht würde, ausbedungen.

<sup>2)</sup> In ben langen Borverhandlungen icheinen biefe wichtigen Puntte bes Kontratte gar nicht vorgetommen fein.

<sup>3)</sup> Allerbings geschah bies Bersprechen in sehr geschraubter Form: "S. tgl. Maj. wollen allenfalls nicht entstehen, gebachte Abtei [Berben], als unter bero Schut und Schirm siehend, ju gleichmäßiger [sc. wie sie von ben andern Rachebarstaaten bem Bernehmen nach bereits geschehen ist Conbescendenz zu bewegen." Die tönigliche hilfe wurde also als lettes Auskunftsmittel gegen Werben verheißen.

Nach Ablauf bes Privilegs find bie Schiffahrtsanlagen bem Könige in gutem Zuftande gegen eine unparteilsch festzusetzende Entschädigung zu übergeben.

Die Unternehmer verpflichten fich, die Landzölle und Wegesgelber 1) nach ihrem bisherigen Ertrage in Pacht zu nehmen, falls biefe Gefälle nach Eröffnung der Schiffahrt Einbußen erleiben.

Durch dies Anerbieten hatten die Unternehmer, schon im Anfange der Berhandlungen, alle Besorgnisse um jene Sinnahmen gehoben.

Die Unternehmer burfen ohne Erlaubnis ber Rammer feinen Auslander in ihr Geschäft aufnehmen.

In biefen Artikel zog sich bas lette Mißtrauen zurud. Die Forberung, sich in königlichen Ländern anfässig zu machen, hatte Büchel mit dem hinweis abgelehnt, daß er mit der Unternehmung genug Kapital in der Grafschaft Mark anlege.

Die Unternehmer burfen ben preußischen Abler in ihren Schiffsflaggen führen. Buchel wirb zum Rommerzienrat und hunningshausen zum Rommerzien-Rommissarius ernannt.

Beibe mußten vor ber Einhändigung des Patentes ben üblichen Treueid dem Könige leiften. Die Kammer legte, namentlich bei dem Ausländer Büchel, ein besonderes Gewicht darauf.

Am 15. November 1753 wurde das Ergebnis an den König berichtet. Es war der erste Bericht, der ihm in dieser Angelegenheit zuging. Versaßt wurde er von dem Finanzrat von Reinhard. Er sührte aus: Die Unternehmung befördert den Handel zwischen der Grafschaft Mark und dem Herzogtum Cleve und erseichtert namentlich die Aussuhr der märkischen Steinkohlen und Baumaterialien ins Ausland. Infolgedessen ist eine Steigerung der königlichen Sinkusland. Infolgedessen ist eine Steigerung der königlichen Sinkusland. Ausland der König zu der Anlage nichts zuzuschießen braucht, vielmehr nach Ablauf der Privilegsjahre eine einträgliche Berpachtung der Schiffahrt in Aussicht hat; daß er ferner durch seine Unterhandlungen mit den "fremden, mehrenteils kleinen Reichsgliedern" an der Ruhr in Anspruch genommen wird, da die Unternehmer es übernehmen, "alles solches selbst zu machen".

<sup>1)</sup> Begegelber wurden jur Erhaltung ober Berbefferung von Begen ershoben; ihre Ginrichtung war nicht, wie die der Land: und Wafferzölle, reichdsgefeslich gebunden. Bgl. S. 153.

Dieser Bericht ist ausgezeichnet durch eine fast naive Voranstellung der siskalischen Interessen: die Schiffahrt wird nach den sinanziellen Vorteilen, die sie dem Fiskus bringt, beurteilt. Der letzte Sat aber steht nicht im Sinklang mit den Artikeln des Kontraktes, die den Unternehmern alle billige Hise gegen reichsgesetwidrige Bedrückungen und vor allem die eventuelle königliche Auswirkung der Werdenschen Konzession zusagen. Lassen wir dahingestellt, wie der Widerspruch unterlaufen konnte. Aber dieser letzte Sat des Immediat-Berichtes beweist, daß man im General-Direktorium von vornherein keine Lust hatte, sich der Ruhrschiffahrt wegen in diplomatische Weiterungen einzulassen, und daß man beim Könige dieselbe Unlust voraussetzte.

Friedrich schrieb sein "guht" an ben Rand bes Berichtes.

Darauf setzte die clevische Kammer endgültig den Kontrakt nach dem revidierten Entwurf auf. Am 19. Februar 1754 vollzog ihn der König, unter Gegenzeichnung der Minister von Viereck und von Borcke<sup>1</sup>).

In dieser Zeit ging man in Cleve wieder mit dem Plane um, die Lippe zu kanalisieren. Indessen, obgleich Rappard eifrig dafür eintrat, die Angelegenheit kam kaum über das Projekt hinaus.

## § 2. Berhandlungen ber Unternehmer mit ben Rachbarftaaten.

Die Verhandlungen mit Effen und Berben.

Balb nach Empfang des vollzogenen Kontraktes kamen Büchel und hünninghausen bei den Regierungen der Nachbarstaaten um die Konzession für ihr Unternehmen ein. Die clevische Kammer unterstützte ihr Gesuch durch besondere Anschreiben<sup>2</sup>). Sie waren alle gleichlautend, empfahlen das Unternehmen als sehr nüglich für den handel in den Ruhrländern, und sprachen die Erwartung aus, daß der Schiffahrt keine Schwierigkeiten bereitet würden.

Die Kammer war nur bei bem Abt von Werben auf Einwände gefaßt. Sie war sehr verwundert, solche auch aus der Effenschen Kanzlei zu erhalten\*). Hier wie dort wurde gesagt, daß die Schiffahrt

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm v. Borde, seit 1752 Etats-Minister. Bgl. Cosmar und Riaproth: Der tgl. preußische wirkliche Geheime Staatsrat S. 415.

<sup>2)</sup> Die Schreiben gingen am 1. April 1754 nach Effen, Berben und Broich.

<sup>3) 23.</sup> April 1754 mar bas Effener, 20. April bas Wertener Schreiben tatiert.

bie Uferländereien durch den Leinpfad, die Mühlenschlachten durch das Umladen schädigte, und daß die Unternehmer dafür keinen Ersatz versprochen hätten<sup>1</sup>). Die Kammer sprach in einem neuen Schreiben<sup>2</sup>) nach Essen ihre Verwunderung über die unerwarteten Schwierigkeiten aus, ermunterte zu Entschädigungsansprüchen und suchte die Bedenken als grundlos zu erweisen. Ein Schreiben ähnlichen Inhalts wurde nach Werben gesandt.

Der Kammerdirektor von Meyen, der gerade dienstlich in die Grafschaft Mark reisen wollte<sup>3</sup>), bekam den Auftrag, das Schreiben der Kammer in Ssen persönlich zu übergeben und mit der Fürstin zu verhandeln.

In einer Aubienz<sup>4</sup>) erklärte die Äbtissin<sup>5</sup>) dem Rammerdirektor, anfangs nichts gegen das Unternehmen gehabt zu haben; sie wäre aber jest zu der Überzeugung gekommen, daß es ihre Untertanen ruiniere. Auf weitere Berhandlungen ließ sie sich gar nicht ein. Bon ihrem Ranzleidirektor Cocy erfuhr Meyen noch einige Gründe für die Ablehnung: man fürchtete den Rückgang der Landzoll-Sinnahmen<sup>6</sup>); vor allem aber beschwerte sich Cocy, daß Preußen eigenmächtig über die Schiffahrt verfügt und die Ssenschen Untertanen davon ausgeschlossen hatte. Meyen erreichte nicht mehr, als daß Cocy versprach, der Abtissin noch einmal Vortrag über die Angelegenheit zu halten.

<sup>1)</sup> Die Unternehmer hatten fich ju biefen Entschäbigungen kontraktlich verpflichtet; es ift sonberbar, baß fie nicht sofort fie anboten.

<sup>2)</sup> Cleve ben 29. April 1754. Die Kammer erbot sich auch, zuweitgehenbe Forberungen ber Unternehmer zu "brücken".

<sup>\*)</sup> Meben hatte munbliche Orbre vom Könige empfangen, bie Stabte ju bereifen, um fich routine ju erwerben.

<sup>4)</sup> Am 3. Mai 1751.

<sup>5)</sup> Franzista Chriftine, Pfalzgräfin bei Rhein, war bamals (1726—1776) Abtiffin von Effen.

<sup>°)</sup> Berben fürchtete auch für sein Fuhrwesen. Die saft ängstliche Sorge für das Gewerbe der Juhrseute scheint doch öfters gegen die Schistbarmachung von Flüssen, gegen die Anlage von Annälen gewirft zu haben. Durhams Abneigung gegen die Schissahrt beruht ja zum Teil auch daraus. Ferner widmet der Leipziger Prosessor die Schissahrt beruht ja zum Teil auch daraus. Ferner widmet der Leipziger Prosessor die Schissahrt der Kansler die Spracht der Bestergen der Beiderlegung dieser Bestergen. Sehr interessant ist die Biderlegung: durch einen Kanal wird das Frachtsuhrwesen, das die Straßen so sehr zugrunde richtet, von ihnen abgezogen, wodurch ihre Unterhaltungskosen vermindert werden. Ferner entzieht das Fuhrwesen dem Ackerdau und der Industrie viel Kräste; es ist also Gewinn, wenn es etwas eingeschränkt wird.

Da die Ruhr das Essensche Territorium bei Steele nur eben berührte, das Werdensche dagegen in längerem Lause durchstoß, kam es mehr darauf an, den Widerspruch des Abtes zu beseitigen. Deshalb begab sich Menen nach Werden, wie es scheint, ohne Auftrag, ganz auf eigene Verantwortung. Er hatte ersahren, daß die Unternehmer schon im Sommer die Weseler Sarnison mit Kohlen versehen wollten; auch versprach ja der Kontrakt königliche Hilse gegen Werden.

Der Abt, der ebenfalls den Kammerdirektor in Andicnz empfing, blieb bei einer runden Ablehnung 1). Die Gründe, die nach und nach angegeben wurden, waren im wesentlichen dieselben, wie in Essen, so daß Meyen den Eindruck hatte, daß eine Versabredung vorlag 2). Er war überzeugt, daß die Schiffahrt ohne Schaden an Uferländereien und Mühlenschlachten geschehen kounte: ein Untertan des Abtes befuhr schon zwei Jahre lang die Ruhr, ohne daß man Klagen hörte 3). Als alle Gegenvorstellungen nichts halfen, drohte Meyen mit einem Berichte an den König. Der Kanzleidirektor Dingerkus lenkte darauf etwas ein; aber mehr als in Essen erreichte Meyen nicht.

In der Grafschaft Mark angelangt, berichtete') er an das General-Direktorium. Wenn er alle gemachten Einwände und Besschwerben als nichtig hinstellte, so mochte er damit teilweise, z. B. was die Schädigung der Mühlenschlachten anlangt, im Recht sein. Aber auch das General-Direktorium und die clevische Kammer hatten Besorgnisse um ihre Landzolleinnahmen; sie hatten sich vor jedem Ausfall kontraktlich gesichert. Und die preußische Sigensmächtigkeit bei dem Abschluß des Kontraktes gab ganz gerechten Grund zu Beschwerden.

<sup>1)</sup> Der Abt sagte: Wenn S. kgl. Raj. von der ganzen Sache, und wie groß der Schaden sei, so diesem Stift daraus erwächft, sollten informiert sein, würde und gewiß diese Schiffahrt nicht ausgedrungen werden dürfen. (Meyen's Bericht vom 10. Rai 1754.) Rehen wurde zuerst am 4. Rai abends empfangen, darauf am folgenden Tag zur Tasel gesaben.

<sup>2)</sup> Bei seiner Ankunft in Berben batte Meben ichon einen Effenschen Kangleiboten getroffen, ben er Tags zubor in Effen gefeben.

<sup>3)</sup> Bon biefer Schiffahrt ift naberes nicht bekannt; boch tann fie nicht von größerer Bebeutung gewesen sein. Sie geschab auf Rechnung ber Mulbeimer.

<sup>4)</sup> Datiert: Hagen, ben 10. Mai 1754.

Menen beantragte bei bem Minister, ein königliches Schreiben an die Abtissin zu erlassen; das würde jeden Widerstand beseitigen. Mit dem Abte von Werden wollte er noch weniger Federlesens machen: die Unternehmer sollten ohne weiteres mit der Schiffahrt beginnen; der Abt würde nicht wagen, sie zu hindern!).

Diese Vorschläge Meyens gingen erst an die Kammer und bann nach Berlin. Die Kammer sprach darauf in einem Schreiben nach Essen die Erwartung einer baldigen günstigen Entscheidung; die Unternehmer wies sie an, sofort, ohne Rücksicht auf Werdens Widerspruch, die Schiffahrt zu beginnen und etwaige Hinderungen sogleich zu berichten. Die Unternehmer kamen jedoch dieser Answeisung nicht nach.

Aber in Berlin war man ganz anderer Ansicht. Ein Restript verurteilte das eigenmächtige Vorgehen der Kammer, die Absendung Merens, die Drohung in Werden auf das schärfste: einmal hätten die Unternehmer sich kontraktlich verpslichtet, Schwierigkeiten mit den Auswärtigen selber auszumachen; man hätte abwarten sollen, wie weit sie damit kämen, um dann eventuell einzugreisen. Zweitens stehe der König mit dem Stift Essen als namentlich mit der Absei Werden in besonderer Verfassung, welche die Absendung des gesorderten Schreibens sehr bedenklich mache<sup>2</sup>). Die Kammer soll sich abwartend verhalten und augeben, wie die Sache am besten zusstande gebracht werden könnte.

Der elfte Artikel des Kontraktes sagte die königliche hilfe gegen Werden als lettes Auskunftsmittel zu. Die Kammer konnte getadelt werden, daß sie dies Mittel zu rasch, ohne daß größere Bemühungen der Unternehmer vorangegangen waren, angewandt hatte. Aber die Sachlage hatte sich völlig verändert: statt einem Widersacher, sahen sich die Unternehmer zweien, dalb noch mehreren gegenüber. Jene Verpflichtung, sich mit den Nachbarstaaten selbst abzusinden, war für die Unternehmer leicht, wenn alle außer einem zugestimmt hatten, und gegen diesen einen königliche hilfe als lettes

<sup>1)</sup> Datiert: 21. Dai 1754.

<sup>3)</sup> Der König hatte als Herr von Cleve: Mark bie Schusherrschaft über biese beiben Stifter; boch machte er über Berben auf weitzehendere Rechte Ansspruch als über Effen. Siehe auch weiter unten S. 100. Daraus erklärt sich auch, weshalb Meben mit dem Abte viel rücksichter versahren wollte als mit der Abtissin.

Mittel verheißen war; aber biese Voraussetzungen hatten sich völlig geändert; die Verpflichtung war zu einer sehr schweren geworden. Daher war es nicht mehr als billig, wenn die Kammer auch ihre hilfe vergrößerte.

Was das Refkript in zweiter Linie anführt: die besondere Verfassung, die ein Eingreisen bedenklich mache, kann nur auf die Schutherrschaft Prenßens über Essen und Werden hindeuten. Man sieht nicht ein, wie dies Verhältnis Grund zu Bedenken geben sollte, und der Kontrakt verhieß die Hilse des Königs ja gerade als des Schutherrn von Werden.

Die Anweisung am Schlusse bes Restripts nimmt sich nach bem Vorhergeganzenen etwas sonberbar aus; ben Weg, ber am ehesten zum Ziele führte, hatte bie Kammer betreten.

Anfang Juni liefen in Cleve enbgültige Absagen aus Effen, Werben und auch aus Broich ein.

Die Kammer suchte sich bei bem General-Direktorium zu rechtfertigen 1), merkwürdigerweise nicht burch Berufung auf die völlige Beränderung der Lage, sondern durch Hinweise auf die Nichtigkeit der gemachten Sinwände. Sie schried den Widerstand der Nachbarn nicht wahrhaft gegründeten Besorgnissen zu, sondern stellte das Treiben der Mülheimer, die 1000 Dukaten 2) zur Vereitelung der Schiffahrt aufgebracht haben sollten, als die eigentliche Ursache besselben hin.

Vielleicht wollte die Kammer damit an das mündliche Bersprechen erinnern, das den Unternehmern gegeben war 3), sie vor den Intriguen der Mülheimer ausreichend zu schützen.

Doch das General-Direktorium blieb bei seiner Auffassung. Durham fand die Gegenvorstellungen Essens und Werbens gar nicht so unerheblich, wie die Kammer sie hinstellte. Die Unternehmer sollten sich selbst überlassen bleiben. Doch wurden der Kammer fortlaufende Berichte über die Angelegenheit zur Pflicht gemacht 1).

Es ift nicht anzunehmen, daß die Achtung vor den Gegenvorstellungen der Nachbarn das General-Direktorium bestimmte. Waren

<sup>1)</sup> Bericht, batiert Cleve, 19. Juni 1754. Diefer Bericht ift noch viel bewoter abgefaßt, als bie übrigen fonft.

<sup>2) 1000</sup> Dutaten etwa gleich 2650 Taler.

<sup>\*)</sup> Bgl. Seite 44.

<sup>4)</sup> Reffript bom 9. Juli 1754.

ihre Einwäube nicht unerheblich, so gaben fie ein Mäntelchen ab, die Unlust des General=Direktoriums zu diplomatischem Gingreisen zu verbecken, welche schon jener Bericht an den König klar gezeigt hat.

Die Unternehmer, auf sich selbst angewiesen, kamen in Essen und Werben keinen Schritt vorwärts. So mißlich bas für sie war, die Entscheidung ihrer Sache lag nicht hier, sondern bei dem Chursfürsten von der Pfalz als dem Herzoge von Jülich: Berg.

Die Verhandlungen mit ber julich bergischen Regierung.

Anfang April 1754 hatten die Unternehmer in Essen, Werben und Broich die ersten Schritte zur Erlangung der Konzession getan; etwas später, gegen das Ende des Aprils, wandten sie sich auch an die Düsseldorfer Regierung.

Düsselborf war ber Six ber jülich-bergischen Regierung. Hier wohnte ber kurfürstliche Statthalter; damals ein Graf von Schaes-berg<sup>2</sup>). Er präsidierte ber ersten Behörde des Landes, dem Geheimen Rat. In dessen Ressort gehörten in erster Linie alle auswärtigen Angelegenheiten. Ein Mitglied dieser Behörde war der Vizekanzler Scheimrat von Roberts<sup>3</sup>).

Neben bem Geheimen Rat, nicht ihm untergeordnet, bestand die Hoffammer. Ihr unterlag die innere Verwaltung, Handel und Gewerbe; doch war ihr Resort gegen das des Geheimen Rats nicht genau abgegrenzt.

Der Landesherr von Jülich-Berg war Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz. Er weilte in dem Kurlande; mährend des Winters residierte er in Mannheim, den Sommer über in Schwehingen.

Jülich-Berg und Kurpfalz waren burch Personalunion versbunden; der Geheime Rat und — wie es scheint — auch die Hoffammer hatten keine Behörbe, nur den Landesherrn über sich. Dies

<sup>1)</sup> Die folgende Darstellung beruht größtenteils auf ben julich-bergischen Aften (Handel, Schiffahrt), aufbewahrt im igl. Staatsarchiv zu Duffelborf.

<sup>2)</sup> Der turfürftliche hof: und Staatstalenber gibt bem Statthalter ben Titel "Rangler". Die Schreiben bes Duffelborfer Geheimen Rats zeigen bie Unterschrift: Ihro turfürstlichen hoheit zu Pfalz zu Dero julich:bergischen Landen Regierung verordnete Statthalter, Bizekanzler und Geheime Rate. Graf von Schaesberg . . . (folgen die Namen).

<sup>3)</sup> Der hof: und Staatstalender vom Jahre 1757 führt v. Robert als Bigetangler an; 1754 scheint er es noch nicht gewesen zu sein.

Ferial die incherne Auf in der Keitel dem Kurfürsten kelöft, mir ausbem heiten kan in der Keitel dem Kurfürsten kelöft, mir ausbemössene is dem einem Monaletmer Muniker innerwinnen wurden. Zu erfährt Ka dies werdiebende feldklichtige Auftreien des Seitermen Kits feine Stellung enrfordat nicht den der neufinen Kummer, findern eber der des General-Tweffirmung. Winnerd die deröfte kommer fahr für jeden Samin die Heffielaum Serim anwarten michte, überlief der Gedeime Kan dem kurfürfun nur die letzte Errifie ausg.

In einem Gefuch wielen die Unternehmer und die große Berstungung ber Roblen, welche die Hubrimmannen mit fich bringen muffe, dien Schauen, der durch den Gebrauch bes Leinzfals auf nurbaren Kändereien etwa geschah, zu erfegen?) uns boten um balbise Erteilung einer Konsessan.

Jemich zurleich mit biefem Gesuch ging ein Emofehlungsichteiben ber ibrischen Kammer!, ein: es machte Mitteilungen über bie Tauer und Ausdehnung des den Unternehmern gewährten Arividzs, betonte, daß man es hier mit einer rein vrivaten Unternehmung zu tun habe, die keinerlei Unterfrühung vom Staate geriebe, und bob die Verpflichtung der Unternehmer, allen Schaden zu erseben, zum Schluß noch besonders bervor.

Das Konzestionsgesuch fiel dem Ressort des Gebeimrats von Robert zu. Tieser forderte's Gutachten von den Amtmannern's zu Angermund und Broich ein, durch deren Bezirke die Ruhr floß. Der Besicher Amtmann ließ lange auf seine Antwort warten; der

- 1) Im Bergleich zu bem cleve-markischen macht bas julich-bergische Kangleiwesen ben Einbruck bes älteren, bes von einer alteren Tradition beherrschten: bas Latein 3. 18. wird noch sehr viel gebraucht, in einzelnen Worten wie oft in ganzen Zapen.
- 2) Auch hier versprachen bie Unternehmer ben Schabenersas nicht in bem Umsange, wie ber Kontrakt es gebot: nur für ben Leinpsabschaben, nicht für ben an Schlachten und Mühlen.
  - \*) Latiert: Cleve ben 20. April 1754.
  - 4) 15. Mai 1754.
- \*) Der Broicher Amtmann war ber Berwaltungsbeamte ber Herrschaft Broich. Die bergischen Amtmanner, auch Beamte genannt, waren nicht Bächter von Domanen, sondern die Berwaltungsbeamten (im heutigen Sinne des Bortes), die an der Spipe eines bestimmten Bezirfs, des Amtes, standen.

Angermunder fand nichts gegen bas Unternehmen einzuwenden, ba ja Ersas für jeden Schaden versprochen wurde 1).

Robert verfuhr bis hierhin ohne jede Voreingenommenheit für ober gegen die Konzession. Das änderte sich plöglich, als das Mannheimer Ministerium eine "von sicherer Hand hinterbrachte" Denkschrift übersandte<sup>2</sup>).

Diese berichtete von ber Ablehnung, die bas Ronzessionsgesuch bei ben anberen Ruhrstaaten erfahren hatte, und führte weiter aus: man fürchtet, daß bie Ablehnung von der preußischen Regierung unberücksichtigt bleibt, die Schiffahrt von ihr erzwungen wirb. wurde aber auch die Intereffen des Kurfürsten als bes Lehnsherrn ber Herrschaft Broich in hohem Mage verleten. Denn ber Rohlenhandel der Stadt Mülheim wird durch die Schiffahrt vernichtet: bie markischen Rohlen verbilligen fich burch ben Waffertransport um fast zwei Drittel ihres jegigen Preises. Damit wird bie Konkurrenz ber Mülheimer unmöglich gemacht. Außerbem verlieren fie ben Transport ber holländischen Waren. Die Schiffahrt schäbigt ferner die Ruhrstaaten in ihren Flugregalien: schon jest hat Preußen gang einseitig über die Schiffahrt verfügt und frembe Untertanen bavon ausgeschloffen; die Unternehmer führen die preußische Flagge. Nach 25 Jahren bekommt die clevische Kammer ben Fluß gang in ihre Macht, und mit ihm, ba ber Mülheimer Handel bis bahin vernichtet ift, ein Monopol: die Ruhrländer werden von der clevischen Kammer wirtschaftlich abhängig. Aber auch sogleich wird die Schiffahrt die bergischen Untertanen sehr schäbigen: Die Kalkbrenner und Kalkschiffer werden burch die märkische Ginfuhr verlieren, die Grundbesitzer burch ben Leinpfab beläftigt werben. Das Bersprechen bes Schabenersates ift von fraglichem Wert: bei ben enblosen Streitigkeiten barüber wird die clevische Kammer ihre Unternehmer parteiisch begunftigen. Der Borteil ber Rohlenverbilligung ift biefen brohenben Nachteilen gegenüber unscheinbar3).

<sup>1)</sup> Bericht bom 11. Juni 1754.

<sup>2)</sup> Unter bem Datum: Schwehingen, ben 19. Juni 1754.

<sup>8)</sup> Mogen biefe Ausführungen, bon ben Gegnern bes Unternehmens herrührend, etwas übertrieben sein, sie zeigen boch, welche großen Bortelle bie Schiffahrt bem General: Direktorium in die hande gab. Und es hatte ben Unternehmern schier endlose Schwierigkeiten bereitet!

Verhältnis äußerte sich z. B. auch barin, daß die Verfügungen an den Geheimen Rat in der Regel vom Kurfürsten selbst, nur ausenahmsweise von einem Mannheimer Minister unterzeichnet wurden. So erklärt sich das weitgehende selbständige Auftreten des Geheimen Rats; seine Stellung entspricht nicht der der clevischen Kammer, sondern eher der des General-Direktoriums. Während die clevische Kammer fast für jeden Schritt die Befehle aus Berlin abwarten mußte, überließ der Geheime Rat dem Kurfürsten nur die letzte Entscheidung.).

In ihrem Gesuch wiesen die Unternehmer auf die große Berbilligung der Kohlen, welche die Ruhrschiffahrt mit sich bringen mußte, hin; sie erboten sich, allen Schaden, der durch den Gebrauch des Leinpfads auf nugbaren Ländereien etwa geschah, zu ersetzen<sup>2</sup>) und baten um baldige Erteilung einer Konzession.

Ziemlich zugleich mit biesem Gesuch ging ein Empfehlungssschreiben ber clevischen Kammer<sup>3</sup>) ein: es machte Mitteilungen über bie Dauer und Ausbehnung bes ben Unternehmern gewährten Privilegs, betonte, daß man es hier mit einer rein privaten Untersnehmung zu tun habe, die keinerlei Unterstützung vom Staate genieße, und hob die Verpflichtung der Unternehmer, allen Schaben zu ersetzen, zum Schluß noch besonders hervor.

Das Konzessionsgesuch siel bem Ressort bes Geheimrats von Robert zu. Dieser forderte ') Gutachten von ben Amtmännern ) zu Angermund und Broich ein, durch beren Bezirke die Ruhr sloß. Der Broicher Amtmann ließ lange auf seine Antwort warten; der

<sup>1)</sup> Im Bergleich zu bem cleve-markischen macht bas julich-bergische Kangleiwesen ben Eindruck bes alteren, bes von einer alteren Tradition beherrschten: bas Latein z. B. wird noch sehr viel gebraucht, in einzelnen Worten wie oft in gangen Sätzen.

<sup>2)</sup> Auch hier versprachen bie Unternehmer ben Schabenersat nicht in bem Umfange, wie ber Kontrakt est gebot: nur für ben Leinpfabschaben, nicht für ben an Schlachten und Mühlen.

<sup>\*)</sup> Datiert: Cleve ben 20. April 1754.

<sup>4) 15.</sup> Mai 1754.

<sup>5)</sup> Der Broicher Amtmann war ber Berwaltungsbeamte ber Herrschaft Broich. Die bergischen Amtmanner, auch Beamte genannt, waren nicht Bächter von Domanen, sondern die Berwaltungsbramten (im heutigen Sinne des Bortes), die an ber Spite eines bestimmten Bezirfs, des Amtes, standen.

Angermunder fand nichts gegen bas Unternehmen einzuwenden, ba ja Ersas für jeden Schaben versprochen wurde<sup>1</sup>).

Robert verfuhr bis hierhin ohne jebe Boreingenommenheit für ober gegen die Konzession. Das änderte sich plötlich, als das Mannheimer Ministerium eine "von sicherer Hand hinterbrachte" Denkschrift übersandte<sup>2</sup>).

Diese berichtete von der Ablehnung, die das Konzessionsgesuch bei den anderen Ruhrstaaten erfahren hatte, und führte weiter aus: man fürchtet, daß die Ablehnung von der preußischen Regierung unberücksichtigt bleibt, die Schiffahrt von ihr erzwungen wirb. wurde aber auch die Interessen bes Kurfürsten als des Lehnsherrn ber herrschaft Broich in hohem Mage verleten. Denn der Rohlenhandel der Stadt Mülheim wird durch die Schiffahrt vernichtet: die märkischen Kohlen verbilligen sich burch den Wassertransport um fast zwei Drittel ihres jetigen Preises. Damit wird die Konkurrenz ber Mülheimer unmöglich gemacht. Außerbem verlieren fie ben Transport ber holländischen Waren. Die Schiffahrt schädigt ferner die Ruhrstaaten in ihren Flugregalien: schon jest hat Preußen gang einseitig über die Schiffahrt verfügt und fremde Untertanen bavon ausgeschlossen; die Unternehmer führen die preukische Klagge. Rach 25 Jahren bekommt die clevische Rammer ben Fluß gang in ihre Macht, und mit ihm, ba ber Mülheimer Sandel bis bahin vernichtet ift, ein Monopol: bie Ruhrlander werden von der clevischen Rammer wirtschaftlich abhängig. Aber auch sogleich wird die Schiffahrt die bergischen Untertanen sehr schäbigen: Die Ralkbrenner und Ralkschiffer werden durch die märkische Ginfuhr verlieren, die Grundbesitzer durch den Leinpfad belästigt werden. Das Versprechen des Schabenersates ift von fraglichem Bert: bei ben endlosen Streitigkeiten barüber wird die clevische Kammer ihre Unternehmer parteiisch begünftigen. Der Vorteil ber Kohlenverbilligung ift diesen brohenden Nachteilen gegenüber unscheinbar3).

<sup>1)</sup> Bericht bom 11. Juni 1754.

<sup>3)</sup> Unter bem Datum: Schwetingen, ben 19. Juni 1754.

<sup>8)</sup> Mögen biefe Ausführungen, von den Gegnern des Unternehmens herrührend, etwas übertrieben sein, sie zeigen boch, welche großen Borteile die Schiffahrt dem General: Direktorium in die Hände gab. Und es hatte den Unternehmern schier endlose Schwierigkeiten bereitet!

Die Denkschrift ist in vieler hinsicht sehr geschieft abgefaßt: ber hinweis auf eine brohende wirtschaftliche Abhängigkeit von der clevischen Kammer mußte Eindruck machen. Sie ist anonym. Bei dem Interesse, das sie an dem Handel Mülheims nimmt, liegt die Annahme nahe, daß sie aus den Kreisen der dortigen Kausleute hervorgegangen ist. Dann aber haben sie trop allen Geschickes in einem Punkt gegen sich selbst gezeugt: indem sie die große Versbilligung der Kohlen durch die Schiffahrt offen zugaben, nahmen sie sich das Recht für ihr Monopol.

Robery ließ sofort Erkundigungen in Essen und Werben einziehen, wie man zu der Schiffahrt stehe. Die Sofkammer wurde um ein Gutachten ersucht, besonders darüber, ob dem bergischen Kalkgewerbe Schaden drohe. Über den Stand der Angelegenheit wurde an den Kurfürsten berichtet.

Erft Ende Juni traf bas Gutachten bes Broicher Amtmanns ein - fast jeber Sat ein Protest gegen die Schiffahrt. Er sagte bie Abnahme bes Rifchreichtums ber Ruhr voraus, ben Stillftanb ber Waffermühlen (bie für mehr als 1000 Familien mahlten) infolge Beschädigung ber Mühlenschlachten. Auch er erwartete große Ginbuffen in ben Landsoll-Ginnahmen: Die Berrichaft wird die bem Rurfürften schuldigen Abgaben nicht mehr leiften können. steht ber Ruin vieler Fuhrleute, ja ganger Stäbte bevor. Bor allen Dingen aber sah bas Gutachten in bem Unternehmen, wie bie Denkschrift, eine Gefahr, in wirtschaftliche Abhangigkeit von ber clevischen Rammer zu geraten. Es ftand bei ihm fest, daß die Rammer das Kohlenmonopol den Mülheimern nehmen und an sich felbst bringen wollte. Wie rudfichtslos man ichon gegenwärtig in Cleve verfuhr, zeigte ber Amtmann burch folgenden Borfall: ein Freiherr von Wendt wollte Kohlen zu Lande aus Werden beziehen und bagu bie Wege in ber Graffchaft hartenberg2) verbeffern. Die Kammer warnte ihn bavor und brohte, falls er feinen Plan nicht aufgabe, an feinen martischen Besitzungen Repressalien zu üben.

Noch ein sehr wichtiges Moment fügte ber Broicher Bericht hinzu: ber Kurfürst ist burch das Unternehmen in seiner Landeshoheit bedroht; über die Befahrung der Ruhr und über die auf

<sup>1) 26.</sup> Juni 1754.

<sup>2)</sup> Es wird wohl die Herrschaft harbenberg im norböftlichen Teile bes herzogtung Berg gemeint fein. Sie gehörte bem Freiherrn v. Wendt.

biesem Fluß zulässigen Handelsobjekte ist einseitig von der preußischen Regierung verfügt worden. Die Unternehmer führen den preußischen schwarzen Abler in ihrer Schiffsslagge. "Das zeigt schon im voraus, was man für Praerogativen und Exemptionen in alieno territorio durchtreiben wolle". Der Amtmann wies auf die gerade damals lebhaft erörterten Streitigkeiten zwischen Preußen und England über das Recht der Neutralen zur See hin und sagte: "Die Erfahrung hat gelehrt, daß preußische Schiffe und Flaggen sich was Besonderes herausnehmen, und bei einem Konstitt die Austragung der Sache auf ganz ungewöhnliche Principia setzel.)."

Wenn auch die Übertragung dieser bedeutenden Streitfragen von dem weiten Meere auf den kleinen Fluß etwas wunderlich erscheint, sie zeigt doch, welchen großen Eindruck Friedrichs energisches Vorgehen gegen England machte. Dieser Eindruck mußte im hindlick auf die bekannte rücksichtslose Wirtschaftspolitik der Clevischen Kammer, die von dem Versahren gegen den Frh. v. Wendt noch besonders beleuchtet wurde, zu ernster Besorgnis werden.

Die Unternehmer hörten von dem broichischen Bericht und vermuteten, daß er ungünstig für sie ausgefallen sei. In einer neuen Eingade berief sich Büchel darauf, bergischer Untertau zu sein und stellte als einzigen Zweck seines Unternehmens hin, das Publikum von dem drückenden Monopol der Mülheimer zu befreien. Er erbot sich, die Rohlen durch den Wassertransport so zu verbilligen, daß die Konsumenten in Düsseldorf allein schon 1300 Taler ersparten; in demselben Maße sollten die Schmiedereien in Solingen gewinnen.

Roberz ließ die Mülheimer fragen<sup>2</sup>), ob sie die Kohlen zu bemselben Breise liesern wollten, wie die Unternehmer. Die Mülsheimer gaben eine ausweichende Antwort<sup>3</sup>): sie verwahrten sich bagegen, die Kohlenpreise willfürlich erhöht zu haben, und versicherten, so billig wie möglich sein zu wollen. Dabei bezeichneten sie das Unternehmen als völlig unaussührbar, baten zugleich aber dringend, es ja nicht zu gestatten. Der Broicher Amtmann bemerkte dazu, daß die Mülheimer vor einigen Wochen die Kohlenpreise schon sehr herabgesetzt hatten.

<sup>1)</sup> Bgl. Preußische Staatsschriften, 2. Bb., bearbeitet von R. Rofer. S. 435 ff. A. Trenbelenburg, Rleine Schriften, I S. 267.

<sup>2) 6.</sup> Juli 1754.

<sup>\*)</sup> Broich, ben 31. Juli 1754.

Inzwischen teilten Effen!) und Werben?) ihre enbgültige Ablehnung des Konzessionsgesuches mit. Neben den uns bekannten Gründen führte auch die Abtissin die Schädlickeit der Schiffahrt für den Handel der Mülheimer an. Diese vertrieben zum Teil ja Essener Kohlen; so mag sich die Verwendung der Abtissin für die fremden Kausleute erklären; immerhin wird sie nicht ohne Bemühung der Mülheimer erfolgt sein, zumal die Fürstin zuerst sich dem Unterenehmen geneigt gezeigt hatte.

Der Abt von Werben nahm besonders an dem ausschließlichen Privileg der Unternehmer und an dem preußischen Abler, den sie führten, Anstoß.

Jebenfalls enthüllen sich in diesen Schreiben an die bergische Regierung die wahren Gründe der Ablehnung: bei der Abtissin hat die Rücksicht auf die Mülheimer sehr mitgewirkt, bei dem Abte die Furcht vor preußischen Übergriffen, die Besorgnis, sein Land wirtschaftlich zu sehr zu erponieren. Damit soll nicht gesagt werden, daß die der Kammer mitgeteilten Gründe singiert waren, im Gegenteil: vor allen Dingen hat der Nachteil, in den die eigenen Untertanen gegenüber den preußischen durch den Ausschluß von der Ruhr kamen, die Ablehnung mitbestimmt.

So standen die Aussichten für die Unternehmer wenig gunftig. Da gewannen sie in der Hoffammer einen Fürsprecher.

Das Gutachten3) ber Hoffammer geht bavon aus, baß man jede Gelegenheit benutzen muffe, bas brudenbe Kohlenmonopol ber Mülheimer zu beseitigen; nur für ben Fall, baß besondere Gründe ber Staatsraison entgegenstehen, sind die Unternehmer abzuweisen.

Der Ruin der Mülheimer ist durch die Schiffahrt nicht zu befürchten; sie brauchen ihre Preise ja nur denen der Unternehmer gleichzusetzen, was sie um so eher können, da sie nicht, wie jene, eine Schiffahrt erst anzulegen haben. Dagegen ist allerdings das bergische Kalkgewerbe schwer bedroht, da der märkische Kalk viel billiger ist.

<sup>1)</sup> Datiert: Effen, ben 9. Juli 1754.

<sup>2)</sup> Datiert: Berben, ben 12. Juli 1754.

<sup>3)</sup> Datiert: 24. September 1754. Zwischen Juli und September lagen bie Ferien ber bergischen Behörben, wie bie clevische Kammer unterm 22. August 1754 nach Berlin berichtete.

Es ist ferner bebenklich, daß ein mächtiger Fürst gewisse Waren unter seiner Flagge durch Territorien, die ihm nicht gehören, verschiffen läßt und alle anderen Waren von der Verschiffung ausschließt.

Aber die Hoffammer wollte, so wichtig ihr diese Bedeuten waren, doch ihretwegen die Unternehmer nicht ohne weiteres abweisen; sie versuchte die Gewährung der Konzession unbedeutlich zu machen. Die Unternehmer sollten sich verpflichten, nur Kohlen zu verschiffen; sie sollten sich ferner in bergischem Gebiet der kurfürstelichen Landeshoheit, in erster Linie der kurfürstlichen Jurisdiktion, unterwerfen.

Noch bestand das Bedenken des Broichschen Gutachtens: die clevische Kammer wird, wenn sie etwa zur Beherrschung des Kohlensmarktes gelangt, die Preise nach Belieben steigern. Um dem vorzubengen, schlug die Hoskammer vor, Verhandlungen mit Preußen anzuknüpfen: Preußen sollte versprechen, die Kohlenpreise nicht zu erhöhen, dann wollte Berg die Schiffahrt gestatten.

Dieser Vorschlag ber Hofkammer ist bebeutsam: sie wollte einen friedlichen Vertrag, in dem jeder dem andern etwas Werts volles bot. So sollte das eine Land, das vom anderen als Aussbeutungsobjekt angesehen wurde, diesem, wenigstens in einer Hinsicht, wirtschaftlich gleichberechtigt und gewissermaßen ebenbürtig zur Seite gestellt werden — ein Gedanke, welcher der Wirschaftspolitik der clevischen Kammer ganz fern lag.

In mehreren Eingaben baten die Unternehmer um Mitteilung der gegen sie erhobenen Einwände, damit sie diese widerlegen oder etwa ihre Forderungen danach ändern könnten. Sie sandten eine Abschrift des Kontrakts 1) ein; sie wiesen daraufhin, daß der Kursürstschon selber große, aber vergebliche Bersuche gemacht habe, das Monopol der Mülheimer zu brechen 2), daß er dasselbe jett durch sie ohne jede Kosten erreichen könnte. Auch direkt an den Kurs

<sup>1)</sup> Diefe Abschrift weist nur 17 Artikel auf; einen haben bie Unternehmer also übergangen; vielleicht ben, ber gegen ben Abt von Werben königliche hilfe verheißt.

<sup>2)</sup> Der Rurfürft hatte eine Chauffee von Duffelborf über Ratingen nach ber Ruhr bauen wollen, um ben Rohlentransport zu Lanbe zu erleichtern und jo ben Rulbeimern Ronturreng zu verfchaffen.

fürsten wandten sie sich. Darauf erging nach Duffelborf die Beisung 1), die Untersuchung zu beschleunigen.

Robery berücksichtigte das billige Berlangen der Unternehmer nicht; er verbot, wie schon mehrmals, jeden Einblick in die Akten. Er verwies?) die ganze Sache an die Spezial-Rommission für den "schwarzen Brand"3), weil der ganze Vorteil in der Verbilligung der Kohlen bestehe. An den Kurfürsten berichtete er4), daß man mit der Untersuchung beschäftigt sei und sobald als möglich darüber berichten werde.

Erst im Februar 1755 wurde auf eine neue Bittschrift ber Unternehmer der Kommission für den schwarzen Brand vom Grafen Schaesberg aufgetragen, sie zu Protokoll über die erhobenen Besbenken zu vernehmen.

Die Unternehmer hatten einige Kunde von dem Stande ihrer Angelegenheit; doch über die eigentlichen Gründe der langen Bersögerung waren sie schlicht unterrichtet; sie maßen alle Schuld den Intriguen der Mülheimer dei. Sie hofften auf einen günstigen Ausgang und hatten schon im Sommer 1754 mit dem Fällen und Schneiden des Holzes zu ihren Bauten begonnen<sup>5</sup>). In den mündslichen Verhandlungen mit der Kommission dachten sie alle Bedenken zu zerstreuen.

Mitte Februar 1755 sanbte die Kommission für den schwarzen Brand ein vorläufiges Gutachten ein. Die Verbilligung der Kohlen erkannte sie als großen Vorteil an, widerriet aber doch die Beswilligung der Konzession, weil durch das Unternehmen die landessherrlichen Territorial-Gerechtsame und die Rechte der Untertanen zu sehr exponiert würden. Die Kommission fürchtete, daß die clevische Kammer über kurz oder lang die Mülheimer verdränge; einem mächtigen Nachdar aber, der nicht nachließ, "die noch vorshandenen Kommerzia, wo nur möglich, an sich zu ziehen, das allsgemeine Kommerzium von Kohlen, abgesehen von den anderen Waren, in die Hand zu schieben," konnte sie nicht empfehlen.

<sup>1)</sup> Rabinettsorbre, batiert Mannheim 30. Ottober 1754.

<sup>2)</sup> Bu Anfang bes Jahres 1755.

a) Diefe Kommiffion icheint ftanbig gewesen gu fein.

<sup>4)</sup> Datiert 10. Januar 1755.

<sup>5)</sup> Bericht ter clevischen Kammer vom 22. Auguft 1754.

Obgleich die Kommission dies Gutachten als vorläufiges bezeichnet und gesagt hatte, daß die Sache noch nicht genügend festzgestellt sei, auch die protokollarische Vernehmung der Unternehmer noch nicht stattgefunden hatte, wurde doch ein endgültiger Bericht an den Kurfürsten erstattet.

Robert gab ben Ausschlag. Aus ben Gründen, wie sie die Kommission zulet noch zusammengefaßt hatte, entschied er sich gegen die Gewährung einer Konzession. Wollte man die Preise der Mülheimer drücken, so könnte man es auch auf anderem Wege tun, etwa durch Errichtung eines Kohlenmagazins. Robert widerriet, die Unternehmer zu vernehmen, ebenso, Verhandlungen mit Preußen nach dem Borschlage der Hossammer anzuknüpsen, "weil einem jeden leicht zu ermessen wohin es gedeihen würde, wenn man nur so weit sich erklären würde und in Unterhandlung einlassen sollte." Das Schreiben der clevischen Kammer wollte er oberstächlich besantwortet wissen.)

Nach biesem Vorschlage Robert,' wurde ber Bericht an ben Kurfürsten verfaßt und mit ben einschlägigen Aften abgesandt2).

Am 25. März traf in Düffelborf eine Kabinettsorbre<sup>3</sup>) Karl Theodors ein. Er wollte den märkischen Kohlen, Holz usw. "keine anderweitige Öffnung durch die Schiffbarmachung der Ruhr bereiten und das Land hierin auswärtiger Willfür nicht noch mehr aussetzen." Er befahl, die Unternehmer mündlich abzuweisen und das Schreiben der clevischen Kammer als bloßes Empfehlungsschreiben unbeantwortet zu lassen.

Robert verbot, bei ber Abweisung ben Unternehmern irgends welche Gründe anzugeben.

Reue Bitten ber Unternehmer um Gehör waren vergeblich. Gine Gingabe an den Kurfürsten selbst, in der sie nochmals der großen Verbilligung der Kohlen gedachten und zum Beweise der Unschädlichkeit ihres Unternehmens die Schiffahrt jenes Kettwiger

<sup>1)</sup> Die Ablehnung der Schiffahrt wollte Robert durch eine Bestimmung des römischen Rechts rechtsertigen. Er betrachtete die Ruhr als ein stagnierendes Sewässer (!) und zitierte: D. lib. 43. tit. 14: ut in slumine publico navigare liceat, Prätor ait: ut per . . . . stagnum publicum navigare liceat interdicam.

<sup>2)</sup> Datiert: Düffelborf 28. Februar 1755.

<sup>\*)</sup> Datiert; Mannbeim 18. Mary 1755.

Bürgers, die schon Meyen gegen die Bebenken Werbens verwandt hatte, anführten, hatte den Erfolg, daß sie von Düsselborf aus vor jeder weiteren Behelligung gewarnt wurden.

Nach bem Wortlaut ber kurfürstlichen Entscheibung hat bas Mißtrauen gegen bie preußische Wirtschaftspolitit ben Ausschlag Dieses Mißtrauen war nicht unberechtigt. Ein Vorfall, wie ber mit bem Freiherrn von Wendt mahnte zur Vorsicht. innern wir uns ferner bes Reffriptes 1), bas ber Rammer befahl, anzugeben, wie "zur Aufnahme bes handels in den cleve-markischen Städten" ber Immediathandel ber bergischen und anderer Städte mit bolland eingeschränkt werben konnte, fo muffen wir ber bergischen Kommission Recht geben, daß "ber mächtige Nachbar alle noch vorhandenen Kommerzia an sich zu ziehen versuchte". Dem widerspricht nicht die Stimmung, die das General-Direktorium von einem öffentlichen, biplomatischen Gintreten für bie Schiffahrt abhielt. Das war Bequemlichkeit und boch wohl auch Klugheit: man scheute öffentliche, Aufsehen erregende Mittel, um im Stillen und unter ber hand besto rudfichtsloser zu verfahren.

Es könnte auffällig fein, bag bie Borfchläge ber hofkammer, burch gewisse Magregeln preußischen Übergriffen vorzubeugen, so wenig befolgt wurden, daß besonders den Unternehmern tein Gehör Indeffen maren alle geschenkt, kein Ginwand mitgeteilt wurde. biefe Vorschläge nichtig, wenn jener Vertrag mit Breußen nicht gustande kam, der Berg vor neuer Kohlenteuerung schütte. aber widersetze sich Verhandlungen mit ber preußischen Regierung; nach seinen Worten bestimmte ihn babei etwas Ahnliches wie die Furcht vor jenem, ber gleich bie ganze hand nimmt, wenn er ben kleinen Finger bekommt. Das war reichlich vorsichtig; nach ben bergifchen Aften jedoch ift tein Grund vorhanden, dies Berfahren, wie es die clevische Rammer und die Unternehmer taten, allein burch Intriguen ber Mülheimer zu erklären. Diefe Kaufleute haben allerdings, namentlich zu Anfang, bedeutend mitgespielt; aber ben Ausschlag gab nicht bie Rudficht auf sie.

In Duffelborf schroff abgewiesen, beklagten sich bie Unternehmer bei ber clevischen Kammer2), daß die Entscheibung erfolgt

<sup>1)</sup> Siehe Seite 43.

<sup>2) 3</sup>m April 1755.

sei, ohne sie über die erhobenen Bebenken anzuhören, ja ohne diese ihnen mitzuteilen. Sie baten die Kammer, ihnen ein königliches Schreiben an den Kurfürsten auszuwirken, damit ihnen wenigstens die Gründe der Ablehnung mitgeteilt und sie darüber vernommen würden.

Ohne zu der Bitte der Unternehmer Stellung zu nehmen, berichtete die Kammer an das General-Direktorium 1); sie deutete nur an, daß die kaiferlichen Wahlkapitulationen einen guten Grund abgäben, auf der Schiffbarmachung zu bestehen.

Das General-Direktorium schlug die Bitte ab2). "Die Entrepreneurs muffen sich selbst noch weiter Mühe geben, die Remission für die Schiffahrt zu erlangen."

Da machten die Unternehmer einen letten Bersuch mit einer Bittschrift an ben König felbst3).

Sie stellten bar, wie alle ihre großen Anstrengungen, die Konzession zu erlangen, vergeblich gewesen waren. Durch die geldereichen Vorkehrungen der Mülheimer sei es gekommen, daß "vorsgespiegelte praejudicia" mehr als triftige Vorstellungen angesehen wurden.

Die Unternehmer hatten gehört, daß man an ihrer Schiffsflagge Anstoß nahm, daß man eine Verteuerung der Kohlen durch die clevische Kammer im Laufe der Zeit befürchtete. Sie erboten sich, alle diese Bedenken zu widerlegen, wenn des Königs Majestät ihnen in Duffeldorf Gehör verschaffte.

Die Bittschrift wurde bem Minister von Borde zugewiesen, und dieser beauftragte ben Finanzrat von Schad, "über die Schiffbarsmachung ber Ruhr und die Entreprise bes Büchel und Hunninghausen" aus ben Aften zu berichten.

Schack gab eine Geschichte ber Versuche, die Ruhr schiffbar zu machen, von 1735 an<sup>4</sup>). Er glaubte, daß die Rücksicht auf den Handel Mülheims allein die bergische Regierung zum Wiberstande bestimmte. Er befürwortete den Erlaß eines Schreibens nach Mann=

<sup>1)</sup> Datiert: Cleve, ben 25. April 1755.

<sup>2)</sup> Restript vom 13. Mai 1755.

<sup>3)</sup> In Berlin prafentiert: 10. Juli 1755.

<sup>4)</sup> Shad spricht barin seine Berwunderung barüber aus, bag ben Unternehmern soviel Schwierigkeiten von Cleve und Berlin aus bereitet wurden, ebe
es jum Abschluß bes Kontraktes kam.

heim, weil erstens die Unternehmer die Erfüllung der Forderung, sich selbst mit den Nachbarstaaten abzusinden, für viel leichter geschalten hätten, als es sich herausstellte, weil zweitens die Mülheimer den Handel in Cleve-Mark sehr schädigten, und weil drittens die Ruhrschiffahrt von großem Ruhen für die königlichen Länder sei.

Das General-Direktorium entschied gegen die Meinung Schacks 1). Es hielt fest an der Bestimmung des ersten Artikels des Kontraktes: die Unternehmer haben Schwierigkeiten mit den Nachbarstaaten selber "auszumachen". Sie sollten es bei dem Wenigen, was geschehen, nicht bewenden lassen, sondern sich deswegen alle Mühe geben.

Man fragt sich, was sollten die Leute noch mehr tun? Es ist auffällig, daß sie sich nicht auf die Zusagen des elften Artikels beriefen. Allerdings bewahrte sich das General-Direktorium seinersseits vor einer Verletzung dieses Artikels, indem es das verheißene letzte Auskunstsmittel, die königliche Hise, als noch nicht verdient hinstellte. Billigermaßen hätte es verfahren müssen wie die clevische Kammer, die von vornherein bei den vermehrten Schwierigkeiten auch vermehrte Hilse den Unternehmern gewähren wollte.

Auch in Berlin hielt man die Ruhrschiffart für höchst nötig zur wirtschaftlichen Hebung der Grafschaft Mark: neue Anweisungen an die Kammer, das Unternehmen nicht aus den Augen zu verslieren und möglichst zu fördern, geben davon Kunde. Infolge der schlechten und jeden Transport sehr verteuernden Landwege lag die Grafschaft da fast wie eine Insel im Sumpse, aus der man nicht hinaus und an die man nicht heran kommen kann. Dazu war das Herzogtum Cleve der Ausbeutung durch das Mülheimer Kartell preisgegeben. Angesichts dieser drückenden wirtschaftlichen Verhältnisse ist es schwer verständlich, daß das General-Direktorium sich so sehr sträubte, für die Ruhrschiffahrt, die allem abgeholsen hätte, einzutreten und etwaige Unannehmlichkeiten mit den Nachbarstaaten auf sich zu nehmen.

Die Unternehmer traten troß aller Mißerfolge nicht zuruck; sie hatten bereits 1000 Taler für die Schiffahrt ausgegeben. Aber ihre Vorstellungen, daß sie nur, durch die Aussagen von Hoven's bewogen, die Verpslichtung des ersten Artikels eingegangen waren, änderte an der gegebenen Entscheidung nichts.

<sup>1)</sup> Reffript bom 15. Juli 1755.

Doch ließ man in Berlin die Sache nicht aus den Augen; wiederholt verlangten Restripte Berichte darüber, und noch am 8. Februar 1757 wurde der Rammer befohlen, "den Entrepreneurs bei jeder favorablen Gelegenheit auf alle Weise zu afsistieren". Die Rammer bezeichnete das Unternehmen vorläufig als aussichtslos.

Es scheint, daß darauf im General-Direktorium die Abneigung, für die Ruhrschiffahrt öffentlich einzutreten; zu schwinden begann. Man wurde auf den achten Artikel der Wahlkapitulationen Kaiser Karls VI. als auf eine gute Waffe gegen die widerstrebenden Staaten aufmerksam. Dieser Artikel enthielt das Verbot, der Schiffahrt auf einem Rebenflusse des Rheins Hindernisse zu bereiten. Er wurde abgeschrieden und den Akten beigeheftet, "um von ihm nötigen Gebrauch zu machen, da die Sache fortgesetzt werden soll").

Der große britte Krieg um ben Besitz Schlesiens war ausgebrochen und spielte ben Franzosen Cleve-Mart in bie Hänbe. Er suspendierte auf lange Zeit alle Plane und Versuche, die, wie die Ruhrschiffahrt, zu ihrer Ausführung des Friedens bedurften.

## § 3. Wieberaufnahme ber Berhandlungen nach bem fiebenjährigen Ariege.

Während des Krieges war Büchel gestorben und an seine Stelle der Kommissionsrat von Hoven getreten, der ja von Ansang?) an Beziehungen zu den Unternehmern unterhalten hatte. Hoven war ein gewiegter und geschmeidiger Geschäftsmann, der Kniffe und Schliche kannte und sich nicht schente, sie anzuwenden. Das disherige gerade und offene Borgehen der Unternehmer, die nur die große Rühlichkeit ihres Projektes wirken ließen, wurde durch eine gewundene, aber gewandte Diplomatie verdrängt. Hoven und sein Nesse gleichen Namens?) waren jett die treibenden Kräfte, namentlich letzterer,

<sup>1)</sup> Rotiz in ben Atten vom 10. Oktober 1757. Den Akten wurde ber framösische Text bes achten Artikels beigehestet; bieser hat den angegebenen allgemeinen Sinn. Der beutsche Text, wie ihn z. B. Lünig abbruckt, ist viel spezieller: bieser verbietet die weitere Schiffbarmachung eines Rhein:Rebenflusses durch hindernde Bauten zu verwehren.

<sup>2)</sup> Bal. S. 31 Anm. 1 und S. 46.

<sup>\*)</sup> In ben tommenben Berhandlungen mit bem Duffelborfer Geheimen Rate, bem Abt von Berben, ber clevischen Kammer find bie beiben von Hoven nicht auseinanberzuhalten.

ber bie Berhandlungen mit ber bergischen Regierung führte; ber alte hunninghausen trat sehr zurud.

Im Mai 1764 kam Hoven bei ber clevischen Kammer um Erneuerung bes 1754 geschlossenen Kontraktes ein und bat zugleich um königliche Hilfe gegen die widerstrebenden Nachbarstaaten. Die Kammer sah den Kontrakt in allen Punkten durchaus als fortbestehend an und gab, mit Berufung auf den ersten Artikel, den Unternehmern die Weisung, sich erst selber um die Konzession zu bemühen; wenn aber ihre Versuche wiederum scheiterten, dann sollte die verheißene königliche Hilfe eintreten.

Sofort wurden neue Berhandlungen mit dem Abte von Werben') und vor allem mit dem bergischen Geheimen Rate angeknüpft.

In Duffelborf maß hoven in unbegründeter, wenig schöner Weise dem "schlechten, ganz einseitigen") Betragen" Büchels, das notwendig bei dem Geheimen Kate Mißtrauen hätte hervorrusen muffen, die Ablehnung des Konzessionsgesuches bei; der Tod Büchels veranlasse ihn, anzufragen, ob nun noch Bedenken vorlägen.

Robert schrieb an ben Rand bes Gesuches: "Abzuschlagen wie vorhin" und verbot jeden Einblick in die Akten3). Auf weitere Bemühungen bekam Hoven die Antwort, "daß andere nicht zu hebende Ursachen zwischen dem Könige und dem Kurfürsten im Wege wären, um berer willen die Konzession zur Schiffahrt nicht erteilt werden könne, mithin man nur keine vergeblichen Kosten beshalb anlegen möchte".

Da wandte sich Hoven an die bergische Hoffammer 1); jedenfalls war ihm bekannt, daß sie 1755 der Gewährung der Konzession nicht abgeneigt gewesen war. Er dat, über die schwebenden Bedenken vernommen zu werden. Auf eine Anfrage der Hoffammer gab man

<sup>1)</sup> Über die Berhandlungen mit Wechen geben die Aften feine Auskunft.

<sup>2)</sup> Hoven meint wohl, daß Buchel sich zu wenig ale bergischer Untertan gefühlt habe.

<sup>\*)</sup> hovens Eingabe wurde in Duffelborf am 25. Dai 1764 prafentier'.

<sup>4)</sup> Der Bericht ber clevischen Kammer (an bas General-Direktorium, vom 16. Mai 1766, vgl. S. 71) steht hier mit den bergischen Atten nicht im Einklang. Nach jenem wandte sich hoven an den Kurfürsten direkt und nicht an die Hossammer. Die Berhandlungen Hovens mit dieser wurden erst durch ein kurfürstliches Reskrip: verursacht, das ein Gutachten von der Hossammer verlangte, woraus diese vorschlug, die Unternehmer zu vernehmen. Jedenfalls liegt hier ein Jertum der clevischen Kammer vor; die bergischen Akten wissen nichts von einer Bittschrift Hovens an den Kursürsten.

in Mannheim biesem Gesuche nach und befahl, daß biese Sache, wie alle Dinge, gemeinsam mit bem Geheimen Rate zu behandeln sei 1).

So hatte Hoven das lange vergeblich Erftrebte erreicht. Ein weiterer günftiger Umstand war, daß mit ihm, trop des kurfürstelichen Besehls, zunächst die Hoskammer allein verhandelte: der miße günstige Seheime Rat war auf diese Weise vorläufig ausgeschaltet. Und Hoven wußte die Gunst, angehört zu werden, vortrefflich zu benutzen.

Die clevische Kammer hatte ben alten Kontrakt noch für vollskommen gültig erklärt; Hoven stellte ihn der Hoskammer als versjährt, und einer Erneuerung bedürftig hin. Das gab Gelegenheit zu Anderungen; für diese sollten die bergischen Wünsche ausschlagsgebend sein. So wurde allen Empfindlichkeiten wegen verletzter kurfürftlicher Landeshoheit der Grund entzogen.

Hoven erklärte sich bereit, auf den preußischen Abler zu versichten und in bergischem Territorium das kurfürstliche Wappen zu zeigen; er wollte sich bei Entschädigungsstreitigkeiten der jesweiligen Ortsobrigkeit unterwerfen und, um alles Mißtrauen zu beseitigen, bei der clevischen Kammer die Aufnahme bergischer Untertanen in seine Gesellschaft durchseben.

Des weiteren suchte Hoven die Furcht vor einer wirtschaftslichen Herrschaft ber clevischen Kammer zu beschwichtigen. Er verzichtete auf den Handel mit Kalk, der die bergischen Kalkbrennereien beeinträchtigen konnte. Die Mülheimer Kausleute, führte er ferner aus, können gar nicht ruiniert werden, weil die Unternehmer allein den großen Kohlenbedarf nicht zu beden vermögen. So ist es unsmöglich, daß die clevische Kammer ein Monopol bekommt. Der Ausgangs-Impost sodann, den die rheinauswärts gehenden märkischen Kohlen zu entrichten haben, ist durch die Angabe zu umgehen, daß sie rheinabwärts bestimmt seien. Die Besorgnis endlich, daß nach Ablauf des Privilegs die clevische Kammer den Fluß ganz und gar in ihre Hände bekommt, ist grundlos, weil jede Neuordnung, soweit die Ruhr durch bergisches Territorium sließt, immer vom Kurfürsten abhängig ist.

Die bergische Zollverwaltung wandte ein, daß durch bie Schiffahrt die Einnahmen aus ben Landzöllen auf ben britten Teil

<sup>1)</sup> Reftript tatiert Edwegingen, 27. Juni 1764.

ber bisherigen Summe zurückgehen würden. Hoven entkräftete biese Behauptung: die Schissahrt ist kontraktlich auf Rohlen, Steine und Holz beschränkt.), lauter Waren, die bisher nur wenig ober gar nicht zu Lande transportiert waren; alles übrige benutt auch künftighin die Landwege und passiert die Zollstätten.

Von Essen und Werben wollte Hoven "gnäbige Zusicherungen" erhalten haben; er hatte ber Abtissin angeboten, die Landzölle nach ihrem bisherigen Ertrage in Pacht zu nehmen, wenn sie infolge ber Schiffahrt Abgang erlitten.

Die Apologie des Unternehmens vervollständigte Hoven durch eine beredte Schilberung seines großen Rugens für das Herzogtum Berg. Es herrscht allgemeiner Rohlenmangel, einmal infolge der teuren Preise, dann aber können auch die Mülheimer dem Bedarfe weber nach Quantität noch nach Qualität der Rohlen genügen. Infolgedessen werden viele Ralkbrennereien und Fabriken niedersgehalten oder stehen gar still.

Rommen durch die Ruhrschiffahrt die vorzüglichen märkischen Rohlen billig ins Land, so blühen die Fabriken auf, Handel und Gewerbe steigt, es mehrt sich die Aussuhr nach Holland<sup>2</sup>). Damit vergrößern sich die Landzoll-Einnahmen des Kurfürsten; vor allen Dingen wächst die Bevölkerung.

Das find die Hauptpunkte, die Hoven hervorhob. Schließlich bot er dem Kurfürsten noch eine jährliche Abgabe "für die Konszession und Protektion" seines Unternehmens an.

Die Hofkammer wurde vorbehaltlos gewonnen. Im Mai 1766 — so lange zogen sich die Verhandlungen hin — sandte sie<sup>3</sup>) dem Geheimen Rate alle einschlägigen Akten. Als ein besonderes Gutsachten von ihr gesordert wurde<sup>4</sup>), gab sie es, wie es kaum günftiger

<sup>1)</sup> hoven erwähnte, daß auch auf der Befer nicht alle und jede Bare verschifft werden durfte, damit den anwohnenden Bauern nicht die Rahrung entgogen wurde.

<sup>\*)</sup> hoven bachte hauptfächlich an die Ausfuhr von Sijenwaren, namentlich Draft.

<sup>\*)</sup> Schon im April 1765 hatte Hoben bem Geheimen Rat Protofolle ber Berhanblungen mit ber Hoffammer zugesandt. Die erste offizielle Rachricht von ben Berbanblungen besam ber Geb. Rat erst im Mai 1766.

<sup>4)</sup> Der Geheime Rat berief fic auf jenes turfürstliche Restript, bas bie gemeinsame Behandlung ber Angelegenheit burch beibe Behörben besahl. Die Hoftammer hatte, nachdem sie bie Berhandlungen ganz selbständig geführt und

gebacht werben kann. "Man muß ber göttlichen Providenz benken, daß sich neue Wege sinden, die Rohlen zu bekommen". Die ers hobenen Bedenken sind glänzend widerlegt. Das Gesuch der Untersnehmer ist nicht aufzuhalten, geschweige denn abzuschlagen.

Hoven wurde jedoch über die Meinung der Hoftammer ganz im Unklaren gelassen; er wußte nur, daß seine Ausführungen Ginderuck gemacht hatten, glaubte aber nicht, daß es zu einem für ihn günstigen Gutachten kommen würde. Dazu hatte der Geheime Rat schon deutlich genug seine Abneigung gegen das Unternehmen gezeigt.

Daher berichtete<sup>1</sup>) Hoven über ben Stand ber Verhandlungen an die clevische Kammer und bat, die versprochene Hilfe nicht länger aufzuschieben. Wiederum gab er dem "prahlerischen" Betragen Büchels<sup>2</sup>) alle Schulb an dem Scheitern des Unternehmens. Er berief sich auf den Kontrakt von 1754, der die königliche Hilfe in Aussicht stellte, und erklärte, für den Fall einer neuen Absage aus Mannheim das Unternehmen aufzugeben, trozdem es bereits 4000 Taler gekostet habe.

In das preußische General-Direktorium war mit dem Minister von Hagen ein sehr reges Interesse für Cleve-Mark eingezogen. Schon seine Tätigkeit als Geheimer Finanzrat hatte besonders den westlichen Provinzen, vor allem ihrem Bergwesen, gegolten. 1754/55 persönlich in der Grafschaft Mark anwesend<sup>3</sup>), ordnete er die Bergsverwaltung. Auf seine Anregung geht die revidierte und erweiterte Bergordnung von 1766 zurück<sup>4</sup>).

abgeschlossen hatte, ihre Meinung zunächft nicht in einem Sutachten formuliert. Es scheint zwischen ihr und bem Geh. Rate eine gewisse Spannung bestanden ju haben.

<sup>1)</sup> Datiert: Effen, ben 16. Dai 1766.

<sup>\*)</sup> Buchel sollte verbreitet haben, daß alle Auhrstaaten zur Schiffahrt zugestimmt hatten — eine Lüge, die umso dreister ist, als man sich bei bieser Annahme 1754 gerade auf die Aussagen bes alten Hoven gestützt hatte.

<sup>\*)</sup> Bgl. Achenbach: Geschichte ber cleve-martischen Berggesetzgebung und Bergverwaltung bis 1815, in ber Zeitschrift für Berg., Gutten- und Salinenwesen im preußischen Staate. Bb. 17. S. 205. Berlin 1869.

<sup>4)</sup> Ibid. Die alte Bergordnung von 1787 hatte eigentlich nur ben Kohlenbergbau berikksichtigt; die neue von 1766 behnte sich auch auf den Bergsbau von Metallen und Mineralien aus. Die Bergordnung erging am 29. April 1766. Abgedruckt bei Scotti, III Nr. 1933.

ber bisherigen Summe zurückgehen würden. Hoven entkräftete biese Behauptung: die Schiffahrt ist kontraktlich auf Rohlen, Steine und Holz beschränkt.), lauter Waren, die bisher nur wenig oder gar nicht zu Lande transportiert waren; alles übrige benutt auch künftighin die Landwege und passiert die Zollskätten.

Von Ssien und Werben wollte Hoven "gnäbige Zusicherungen" erhalten haben; er hatte ber Abtissin angeboten, die Landzölle nach ihrem bisherigen Ertrage in Pacht zu nehmen, wenn sie infolge ber Schiffahrt Abgang erlitten.

Die Apologie des Unternehmens vervollständigte Hoven durch eine beredte Schilberung seines großen Ruzens für das Herzogtum Berg. Es herrscht allgemeiner Rohlenmangel, einmal infolge der teuren Preise, dann aber können auch die Mülheimer dem Bedarse weber nach Quantität noch nach Qualität der Rohlen genügen. Infolgedessen werden viele Kalkbrennereien und Fabriken niedergehalten oder stehen gar still.

Rommen burch bie Ruhrschiffahrt bie vorzüglichen markischen Rohlen billig ins Land, so blühen die Fabriken auf, Handel und Gewerbe steigt, es mehrt sich die Aussuhr nach Holland<sup>2</sup>). Damit vergrößern sich die Landzoll-Einnahmen des Kurfürsten; vor allen Dingen wächst die Bevölkerung.

Das sind die Hauptpunkte, die Hoven hervorhob. Schließlich bot er dem Kurfürsten noch eine jährliche Abgabe "für die Konzession und Protektion" seines Unternehmens an.

Die Hoftammer wurde vorbehaltlos gewonnen. Im Mai 1766 — so lange zogen sich die Berhandlungen hin — sandte sie<sup>3</sup>) dem Geheimen Rate alle einschlägigen Akten. Als ein besonderes Gutsachten von ihr gefordert wurde<sup>4</sup>), gab sie es, wie es kaum günstiger

<sup>1)</sup> hoven ermähnte, daß auch auf ber Beser nicht alle und jede Bare verschifft werden durfte, damit den anwohnenden Bauern nicht die Rahrung entzogen wurde.

<sup>2)</sup> hoven bachte hauptfächlich an die Ausfuhr von Sisenwaren, namentlich Draft.

<sup>\*)</sup> Schon im April 1765 hatte hoben bem Geheimen Rat Protokolle ber Berhanblungen mit ber hoftammer zugesandt. Die erste offizielle Rachricht von ben Berhanblungen bekam ber Geh. Rat erst im Mai 1766.

<sup>4)</sup> Der Geheime Rat berief sich auf jenes turfürstliche Restript, das die gemeinsame Behandlung der Angelegenheit durch beide Behörden besahl. Die Hoffammer hatte, nachdem sie die Berhandlungen gans selbständig geführt und

gebacht werben kann. "Man muß ber göttlichen Providenz benken, daß sich neue Wege sinden, die Kohlen zu bekommen". Die ers hobenen Bedenken sind glänzend widerlegt. Das Gesuch der Untersnehmer ist nicht aufzuhalten, geschweige denn abzuschlagen.

Hoven wurde jedoch über die Meinung der Hoffammer ganz im Unklaren gelassen; er wußte nur, daß seine Ausführungen Ginden gemacht hatten, glaubte aber nicht, daß es zu einem für ihn günstigen Gutachten kommen würde. Dazu hatte der Seheime Rat schon deutlich genug seine Abneigung gegen das Unternehmen gezeigt.

Daher berichtete<sup>1</sup>) Hoven über ben Stand ber Nerhanblungen an die clevische Rammer und bat, die versprochene Hilfe nicht länger aufzuschieben. Wiederum gab er dem "prahlerischen" Bestragen Büchels<sup>2</sup>) alle Schulb an dem Scheitern des Unternehmens. Er berief sich auf den Kontrakt von 1754, der die königliche Hilfe in Aussicht stellte, und erklärte, für den Fall einer neuen Absage aus Mannheim das Unternehmen aufzugeben, trozdem es bereits 4000 Taler gekostet habe.

In das preußische General-Direktorium war mit dem Minister von Hagen ein sehr reges Interesse für Cleve-Mark eingezogen. Schon seine Tätigkeit als Geheimer Finanzrat hatte besonders den westlichen Brovinzen, vor allem ihrem Bergwesen, gegolten. 1754/55 persönlich in der Grafschaft Mark anwesend<sup>3</sup>), ordnete er die Bergeverwaltung. Auf seine Anregung geht die revidierte und erweiterte Bergordnung von 1766 zurück<sup>4</sup>).

abgeschloffen hatte, ihre Meinung zunächft nicht in einem Gutachten formuliert. Es scheint zwischen ihr und dem Geh. Rate eine gewiffe Spannung bestanden zu haben.

<sup>1)</sup> Datiert: Effen, ben 16. Mai 1766.

<sup>3)</sup> Buchel sollte verbreitet haben, daß alle Auhrstaaten jur Schiffahrt jugestimmt hatten — eine Lüge, die umso breister ist, als man sich bei bieser Annahme 1754 gerade auf die Aussagen des alten Hoven gestüht hatte.

<sup>\*)</sup> Bgl. Achenbach: Geschichte ber eleve-martischen Berggesetzgebung und Bergverwaltung bis 1815, in ber Zeitschrift für Berg., Hitten: und Salinentwefen im preuftichen Staate. Bb. 17. S. 205. Berlin 1869.

<sup>4)</sup> Ibid. Die alte Bergordnung von 1737 hatte eigentlich nur den Kohlenbergbau berucksichtigt; die neue von 1766 behnte sich auch auf den Bergbau von Metallen und Mineralien aus. Die Bergordnung erging am 29. April 1766. Abgedruckt bei Scotti, III Nr. 1938.

Hagen bemühte sich, vorzüglich die Aussuhr der markischen Rohlen zu heben. In der Grafschaft zeigte sich eine bedeutende Überproduktion<sup>1</sup>), so daß die Anlage neuer Bergwerke erschwert werden mußte. Andererseits war die Teuerung im Herzogtum Gleve noch gestiegen; denn die Mülhetmer, von der Düsseldorfer Regierung für die kurfürstlichen Länder in ihren Preisen gedrückt, hielten sich im preußischen Gediete schallos. So hatten sich die Verhältnisse, die 1752 zur Aufnahme des Schiffahrtsprojektes führten, potenziert.

Wir wissen, daß das Unternehmen Büchels und Hünningshausens im General-Direktorium nichts weniger als abgetan war<sup>2</sup>). Im Ansang des Jahres 1766 erkundigte sich Hagen nach dem Stande des Unternehmens, und als der Kammerbericht ziemlich hoffnungslos lautete, befahl er<sup>3</sup>), alles auszudieten, das Projekt zusstande zu bringen. "Das nützliche Unternehmen soll von Seiner Majestät auf alle Weise protegiert und dafür alles, was tunlich ist, bewilligt werden."

Jetzt war Hoffnung, daß die preußische Regierung sich bei den Ruhrstaaten für die Schiffahrt verwandte; das Projekt der Unternehmer wurde jetzt eine Angelegenheit des General-Direktoriums.

Die Kammer befahl ben Unternehmern, die Schiffahrt endlich auszuführen<sup>4</sup>). Hoven beteuerte seinen guten Willen und wies abermals auf den Widerstand der Nachbarn hin. Bald darauf traf sein dringendes Gesuch um königliche Hilfe ein, dessen wir schon gedachten.

Die Kammer sah die Gründe für den Widerstand der bergischen Regierung erstens in der Besorgnis, durch Gewährung der Konzession die Ruhr der Herrschaft des preußischen Königs auszuliefern, zweitens in dem Ärgers) der Düsseldorfer über den Ausgangs-Impost, den die märkischen Kohlen zu Lande und rheinauswärts zu

<sup>1)</sup> Bgl. Achenbach, Geschichte ber cleve-markischen Berggesetzgebung und Bergvermaltung bis 1815. S. 204.

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 65.

<sup>\*)</sup> Reffript vom 28. Februar 1766.

<sup>4)</sup> Unterm 29. April 1766.

<sup>3)</sup> Übrigens war auch die clevische Rammer mit dem Ausgangs-Impost nicht zufrieden; sie fürchtete, daß durch ihn den markischen Roblen die Konkurrenz mit den Mülheimischen zu sehr erschwert wurde, deren Preis die bergische Regierung brüdte.

Wasser bezahlen mußten, und brittens in den Bemühungen der Prülheimer Kaufleute. Sie betonte, dem General-Direktorium gegenüber zum ersten Mal, daß die königliche Hilfe kontraktlich vers sprochen sei, und erwartete von einer ernsten Verwendung in Essen und Werden die sofortige Zustimmung zur Schiffahrt!).

hagen war sofort geneigt, dem Gesuch der Unternehmer zu willfahren. Aber in Essen und Werden, wie die Kammer vorschlug, wollte er zunächst nicht vorstellig werden, sondern allein bei dem Kurfürsten von der Pfalz. Er glaubte wohl, daß mit dem Widerstande des mächtigsten auch der der kleineren Fürsten verschwinden würde.

Das biplomatische Versahren mußte burch das Rabinettssministerium erfolgen, welches die auswärtigen Angelegenheiten bessorgte; es stand damals unter der Leitung der Minister Graf Finckensstein und Graf Herzberg.

Hagen sandte<sup>2</sup>) dem Kabinettsministerium sämtliche Akten über die "Schiffbarmachung der Ruhr" von 1710 an<sup>3</sup>) zu, und stellte den Ministern anheim, ob es ratsam sei, die "nötigen Intercessionales" nach Mannheim ergehen zu lassen.

Graf Herzberg, burch bessen Hände biese Sache ging, fand keine Ursache, ein diplomatisches Eingreisen abzulehnen. Am 8. Juli 1766 erließ er ein Schreiben an die kurpfälzischen Geheimen Räte in Manuheim. Er betonte den großen Ruzen, den die Schiffahrt auch dem Herzogtum Berg bringen würde, und den reichsgesetzlichen Schutz, den die Schiffbarmachung genösse; denn die kaiserlichen Wahlskapitulationen verböten, der Schiffbarmachung eines Nebenstusses des Rheins Hindernisse zu bereiten.). Die Geheimen Räte wurden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kammerbericht, batiert Cleve, den 16. Mai 1766, und Poststriptum, 22. Mai 1766.

<sup>1)</sup> Am 3. Nuni 1766.

<sup>3) 1710</sup> wurde von Bittgenftein nur eine Schiffbarmachung ber Lippe geplant; bie einschlägigen Alten aber find ben Ruhrschiffahrts-Alten beigeheftet.

<sup>4)</sup> Dem Wortlaut nach verbieten die Bahllapitulationen Rarls VII. (Art. VIII § 7), die Schiffbarmachung durch Bauten zu verhindern, vgl. S. 65. Herzberg entnahm daraus das allgemeine Berbot. Seine gründlichen Renntnisse in der Geschichte und im Staatsrecht — herzberg war fast mehr Selehrter als Staatsmann — verleihen dieser Auffassung besonderes Sewicht, wie ihr denn auch nirgends widersprochen wird. Bgl. über herzberg den Aussah von Paul Bailleu in der historischen Zeitschrift, R. F. Bb. 6, S. 442 ff.

ersucht, bei bem Aurfürsten bie Ronzession für bie Unternehmer auszuwirken.

Hagen, bem bies Schreiben vorgelegt wurde, war damit einsverstanden. Am liebsten jedoch hatte er der Ruhrschifffahrt wegen noch einen außerordentlichen Residenten an den pfälzischen Hofgesandt; dech Herzberg lehnte das ab.

Von Mannheim aus wurde sogleich eine Abschrift bes preußischen Anschreibens nach Duffelborf gesandt; der bortige Geheime Rat sollte sich mit der Hostammer in Berbindung setzen und mit ihr zusammen ein Gutachten einsenden.

Robert benachrichtigte sofort die Hoffammer; er warf ihr vor, daß sie die schan einmal erfolgte Entscheidung des Landesherrn gegen die Ronzession nicht beachte. Die Hoffammer blieb auf ihrem Standpunkt: alle Bedenken sind gehoben; schlimmer als jest, wo die Mülheimer das Kohlenmonopol haben, kann es nicht werden<sup>2</sup>), höchstens ebenso schlimm, wenn Preußen den Ausgangs-Impost der märkischen Kohlen steigert.

Nach Robert' Meinung bagegen bestanden noch immer alle Bedenken in voller Kraft: unter der erbetenen Konzession, die sich auf wenige Waren beschränkt, liegt ein sich allmählig entwickelnder allgemeiner Handel verborgen<sup>3</sup>). Diese Entwicklung aber liesert das kurfürstliche Land der preußischen Regierung in wirtschaftlicher hinsicht aus. Außerdem beharren die andern Ruhrstaaten auf ihrem Widerspruch; durch Gewährung der Konzession zerfällt der Kurfürst mit ihnen.

Am 1. Dezember kam es zu einer gemeinsamen Sitzung ber Bertreter bes Geheimen Rats und ber Hofkammer. Man einigte sich dahin, bem Kurfürsten von ber Gewährung ber Konzession abzuraten, weil die Schiffahrt ber preußischen Macht Tor und Tür öffne.

Der Vertreter ber Hoffammer scheint nachgegeben zu haben; er hat bas Sigungsprotokoll mit bem schlieklichen Beschluß ohne

<sup>1)</sup> Rabinettsorbre Schwehingen, 13. August 1766.

<sup>2)</sup> Danach scheint bie Preisermäßigung, die bie bergische Regierung bei ben Mülheimern burchgeset hatte, nicht bebeutend gewesen zu fein.

<sup>8)</sup> Daß die Ruhrschiffahrt fich nicht lange auf wenige Waren beschränken wurde, barin hatte Robert Recht, wie die spätere Entwidelung zeigt.

Gegenerklärung unterzeichnet. Mit einem Berichte wurden alle einsichlägigen Akten an ben Kurfürsten gesandt 1).

Als bis Anfang Dezember noch keine Antwort ber pfälzischen Regierung eingegangen war, brachte Herzberg auf Hagens Ansuchen hin den Mannheimer Räten das preußische Schreiben vom 8. Juli in sehr höslicher Weise in Erinnerung.

Im Februar 1767 wurden die Unternehmer von Duffelborf aus abermals abschlägig beschieden. Neue Vorstellungen Hovens bei der Hossisung. Ein Referent der Postammer sagte ihm nur, daß "die Mülhelmer Partei, ohne hinlänglichen Grund, wie seine Relation bezeugen musse, dawider sei und dabei gar zu start sei".

Diese Angabe könnte barauf hindeuten, daß in Düsselborf die Rücksicht auf die Mülheimer den Ausschlag gegeben hat. Sie tritt aber unter den Gründen, die Robert gegen die Schiffahrt anführte, nirgends hervor. Allerdings sind manche davon so wenig stichhaltig, daß sie gemacht erscheinen. Es bedeutete doch z. B. nichts, wenn durch die Gewährung der Konzession sich die Beziehungen des Kursfürsten zu den kleinen Ruhrstaaten trübten. Auch ignorierte Robertz gänzlich Hovens große Zugeständnisse. Aber er arbeitete nicht im Interesse der Mülheimer, sondern wollte ihr Monopol brechen. Dasselbe Gutachten, das dem Kursürsten von der Konzession abriet, empfahl den Bau einer Chaussee von Düsseldorf über Ratingen zur Ruhr, um einen direkten Transport der Kohlen zu ermöglichen und Mülheim zu vermeiden.

Mißtrauen gegen die preußische Wirtschaftspolitik hat in Düsselborf und sicher auch in Mannheim<sup>3</sup>) den Ausschlag gegeben. Selbst die dem Unternehmen geneigte Hoftammer konnte es nicht untersbrücken. Sisenwaren und Rohlen waren Hauptprodukte des Herzogstums Berg wie der Grafschaft Mark; man fürchtete, daß Preußen, durch die Ruhrschiffahrt im Besit einer Ausgangspforte für die märkischen Produkte, durch allerhand kleine und große Maßregeln ihnen den Markt erobern würde. Nach der disherigen Politik

<sup>1)</sup> Am 1. Dezember 1766. Hermit brechen bie bergischen Alten vor-Läufig ab; eine Antwort bes Aurfürsten ist nicht vorhanden. Für das Folgende sind wir allein auf die Atten des General-Direktoriums angewiesen.

<sup>2)</sup> Schreiben batiert Berlin, 10. Dezember 1766.

<sup>2)</sup> Die entscheibenbe Rabinettsorbre bes Rurfürsten ift nicht erhalten.

Breußens war es nicht zu erwarten, daß es die günstige Lage seiner Territorien unbenutt ließe: ihm gehörte die Mündung der Ruhr — und damit war es herr des ganzen Flusses; zwischen Berg und Holland lag preußisches Gebiet, vom Rhein durchslossen, der die bergische Aussuhrstraße war.

Außerbem bürsen wir nicht übersehen, daß in den ersten Jahren nach dem Hubertusdurger Frieden eine Spannung zwischen den Hösen Berlin und Mannheim bestand. König Friedrich war sehr verstimmt über das "undankdare" Berhalten') des Kursürsten während des siedenjährigen Krieges. Gerade im Jahre 1766 hatte die Spannung ihren Höhepunkt erreicht: Bom Reichslammergericht war dem Kursürsten von der Pfalz die Stadt Kaiserswerth mit ihrem Rheinzoll, die das Erzstift Köln in Besit hatte, zugesprochen und dem Könige von Breußen als Direktor des westsällschen Kreises die Exekution ausgetragen worden?). Friedrich aber zog die Sache in die Länge zugunsten des Kölner Erzbischofs. Der Ärger darüber wird nicht zum geringsten Teile in Mannheim die Entscheidung gegen die Ruhrschiffahrt veranlaßt haben.

Hoven wollte noch einmal ben König um Hilfe bitten; nach seiner Angabe hinderte ihn daran eine königliche Kommission, die Streitigkeiten zwischen Stadt und Abtei Werden beizulegen, damals zusammengetreten war 1).

Das auswärtige Departement in Berlin blieb trot seines Erinnerungsschreibens ohne jede Antwort und ließ es dabei bewenden.

<sup>1)</sup> Bgl. Politische Korrespondenz Friedrich des Großen, XXIV, Ar. 15422.

<sup>2)</sup> Bgl. ibid. XXV, Rr. 15918.

<sup>3)</sup> Bgl. G. 76.

<sup>4)</sup> Dieser Streit zwischen Stadt und Abtei Werben ist wahrscheinlich berselbe, von bem Joh. Jak. Moser in seinem Reichs. Staats-Handbuch (Frankfurt und Leipzig 1769) Teil II Seite 212 berichtet. Er siel in das Jahr 1768 (Hovens Eingabe, in der er die abermalige Abweisung erzählt, ist vom 7. Februar 1768) und hatte die Benuzung eines Tores in der Stadtmauer hinter der Abtei zum Gegenstand. Es kam dabei — auf welche Weise, ist nicht erstählich — zu Aussehen zwischensällen: aus dem Aloster wurde auf eine kleinere preußische Truppenabreitung geseuert. Der König sandte darauf eine Untersuchungskommission nach Werden, und die Sache wurde beigelegt. Doch weist dieser Borfall auf das gespannte Berhältnis hin, das zwischen der Abtei und ihrem preußischen Schuzherrn bestand. Wir werden weiter unten noch darauf aurücksommen.

Es könnte auffallen, daß Hagen, der so eifrig für das Unternehmen eingetreten war, den Mißerfolg ruhig hinnahm. Doch ihm eröffnete sich ein neuer Ausweg, der die Berwirklichung der märkischen Rohlenaussuhr und die Bersorgung des Herzogtums Cleve zu leisten versprach, ohne daß so mannigsache Schwierigkeiten, wie dei der Ruhrschiffahrt, zu überwinden waren.

## IV.

Die Einrichtung des Kohlentransportes auf der Ruhr.

§ 1. Landtransport ber Rohlen nach ber Lippe. Das Projekt des Freiherrn von König. Berhandlungen der clevischen Rammer mit Elsbruch & Co.

Die zweite natürliche Verbindung der Grafschaft Mark mit dem Herzogtum Cleve war die Lippe. Etwas unterhalb des Ortes Dorften, nicht weit von der münsterschen Stadt Gahlen, überschritt sie die cleve-münstersche Grenze<sup>1</sup>). Bis Gahlen wurde der Fluß einen guten Teil des Jahres über mit stachen Rähnen befahren. Bei den großen Schwierigkeiten, die sich der Ruhrschiffahrt entgegenstellten, trat der Plan hervor, die Lippe als Aussuhrstraße für die märkischen Rohlen zu benuzen und diese die Gahlen zu Lande zu transportieren<sup>2</sup>).

Im Juni 1766 gewann hagen bie Zustimmung bes Königs zu biesem Plan und sandte ben Geheimen Finanzrat Reichardt nach ber Grafschaft, die ersten Einrichtungen zu besorgen.

Reicharbt mittelte ben Kohlenbedarf von Cleve, Meurs und Gelbern auf 110000 Gang (etwa 150000 Zentner) aus. Er erzichtete bei Dorsten, auf clevischem Boben, eine Rieberlage, in die obiges Quantum jährlich angefahren werden sollte. Der Landstransport wurde kontraktlich dem märkischen Gewerken Müser überstragen. Die Kohlen passierten zwischen der Grafschaft und Dorsten

<sup>1)</sup> Bgl. S. 13 unb 14.

<sup>2)</sup> Für bas Folgende tommen hauptfachlich bie Berichte Artigers und bes Frbr. von Stein in Betracht; val. Ginleitung S. 8.

Effensches und Kölnisches!) Gebiet. Die Rosten für die Instandssehung ber Wege und Brüden berechnete man auf 19000 Taler.

Diese Summe wurde auf den Kredit der königlichen märkischen Bergkasse geliehen. Mit dem Überschuß aus dem Kohlenverkauf — man hoffte auf 300 Taler jährlich — sollte die Anleihe amortisiert werden. Das ist der Ursprung der späteren Kohlen-Riederlagekasse, die für die Ruhrschiffshrt sehr wichtig werden sollte.

Man bachte in biesem Zusammenhange wieder daran, die Lippe zu kanalisieren. Der anfängliche Widerstand des Erzstiftes Köln gegen das Projekt wurde schnell überwunden. Herzberg und Findensstein benutzen<sup>2</sup>) die vom Reichskammergericht Preußen übertragene Exekution<sup>3</sup>) des Urteils über Raiserswerth, um mit Köln eine günstige Lippe-Konvention abzuschließen, wofür die Exekution verzögert wurde. Man mußte aber schließlich doch von dem Projekt abstehen, zum Teil deshalb, weil Köln die eingegangenen Verpssichtungen nicht hielt<sup>4</sup>).

Die Sinfuhr fremder Kohlen nach Cleve, Meurs und Gelbern wurde verbotens).

Mit den besten Hoffnungen reiste Reichardt nach Berlin zurück. Aber sie erfüllten sich nicht. Die Wege blieben in so schlechtem Zustande, daß Müser nicht genug Kohlen ansahren konnte. Vom September 1767 bis März 1768 weilte Reichardt wieder in ben westlichen Provinzen. Er setzte durch, daß die Verbesserung der Wege von den zugehörigen Ämtern, Jurisdiktionen und Bauernschaftens) übernommen wurde. In Ruhrort wurde ein zweites Kohlendepot angelegt?); hierhin sollten 80000, an die Lippe aber nur noch 30000 Gang Kohlen jährlich gesahren werden. Müser übernahm den Transport.

<sup>1)</sup> Die sogenannte Beste Reclinghausen.

<sup>2)</sup> Bgl. Politische Rorrespondenz Friedrichs bes Großen, XXV, Rr. 15955.

<sup>8)</sup> Bgl. S. 74.

<sup>4)</sup> Bgl. Politische Korrespondenz Friedrichs bes Großen XXVII, Rr. 16985.

<sup>5)</sup> Bgl. Scotti III, Nr. 1945.

<sup>6)</sup> So berichtet Arüger. Gemeint find jedenfalls die königlichen Domanen, die Batrimonialherrschaften, die es allerdings in Cleve-Mark nur in Meiner Ansgahl gab, und die freien Bauernschaften.

<sup>7)</sup> Die Anlage eines zweiten Depots könnte zunächst überraschen. Bahrscheinlich wollte man die Rohlen von vornherein mehr verteilen; Ruhrort lag näher an dem gewerbereichen Areselb. Auch waren die Wege nach der Lippe, namentlich im Effenschen und Kölnischen Gebiet besonders schlecht.

In dieser Zeit<sup>1</sup>) boten sich die alten Unternehmer Hoven und Hünninghausen an, auf der Ruhr den Transport der Kohlen in das Ruhrorter Wagazin zu besorgen. Daneben wollten sie Handel mit den anderen Waren treiben, die ihnen 1754 gestattet waren. Sie stellten aber die Bedingung, daß der König die Konzession zur Schiffahrt dei den Nachbarn auswirk; die Kohlenschiffe der Mülsheimer in Ruhrort mit Beschlag zu belegen, bezeichneten sie als geeignetes Mittel, den Widerstand zu brechen.

Reichardt fand ihr Anerbieten gut und nützlich; die beantragten Repressalien lehnte er aber ab, weil sie königlichen Zolleinnahmen schädigten und reichsgesetwidrig wären<sup>2</sup>). Er erwartete noch immer viel von dem Landtransport nach Dorsten und Ruhrort und hielt es für überstüssig, sich in Schwierigkeiten mit den Nachdaren zu verwickeln. So bekam Hoven nicht einmal Bescheid.

Weitergehende Berücksichtigung fand das Ruhrschiffahrtsprojekt des auf haus Clyff dei hattingen anfässigen Freiherrn von König. Er besaß selber Rohlenbergwerke in der Rähe der Ruhr; von dem Landtransport der Rohlen erhosste er nicht viel Nugen. Nur von der Schiffahrt versprach er sich die Wöglickkeit eines größeren Absaßes.

An den Mühlenschlachten, die das Flußbett der Ruhr durchquerten, hatten alle bisherigen Projekte nichts ändern wollen.
König plante, sie wegzuräumen; dann gab nach seiner Meinung der Fluß dis zur Mündung eine gute Schiffahrtsstraße. Die zu den Schlachten gehörigen Mühlen sollten teils auf die nächsten Bäche verlegt, teils in Schiffs.<sup>3</sup>) oder Windmühlen verwandelt werden. Die Bestger dachte er für den Umbau durch eine jährliche "Tantieme" schablos zu halten, die in bestimmtem Verhältnis zu der bisher genossenen Mühlenpacht stand. Sin Passagegeld, von jedem Gang Rohlen auf der Ruhr erhoben, sollte die nötigen Wittel ausbringen, durch eine Abgade von den übrigen Waren der Leinenpsad angelegt und erhalten werden.

<sup>1)</sup> Eingabe, batiert: Effen, 7. Februar 1768.

<sup>3)</sup> Die Bahlkapitulationen (Wahlkap. Josephs II. Art. VIII § 16) gesstatteten gegen Zollbebrückungen die Selbsthilse in ziemtlich weitem Umsange, aber auch nur in diesem Fall, der hier nicht vorlag. Über die Auslegung des Art. VIII § 16 vgl. Joh. Ulr. von Kramer: Behlarische Rebenstunden Teil XII S. 1.

<sup>3)</sup> Schiffsmuhlen ichwimmen im Fluß und tonnen vorbeifahrenden Schiffen Raum geben.

Im Oktober 1767 reichte König bieses Projekt bem Minister von hagen ein; eine sehr entgegenkommenbe Antwort ersuchte ihn, sich mit Reichardt in Verbindung zu setzen.

Dieser prüfte die finanzielle Seite des Projektes und fand, daß schon bei einem geringen Passagegeld (3 Stüder für den Gang) die verschifften Kohlen in Ruhrort ebenso teuer kamen, wie die zu Lande transportierten.

Die technische Seite ließ er burch ben sachverständigen Kriegsrat ber clevischen Kammer, Bilgen, untersuchen. Dieser legte 1) bar: Die Mühleuschlachten stauen das Wasser auf; werden sie wegsgeräumt, so ist die Ruhr während des größten Teils des Jahres, des geringen Wasserstandes wegen, überhaupt nicht zu besahren. Ja, selbst durch Schleusen, die nur mit großen Kosten zu erbauen sind, wird die Schiffbarkeit (infolge des wechselnden Wasserstandes und der reißenden Strömung des Flusses) noch nicht gut.

Damit mar bem Brojekte sein Urteil gesprochen. Aber **R**önia blieb, trop der Bedenken Bilgens, bei feinem Blane. Die finanziellen Schwierigkeiten hielt er nicht für unüberwindlich; er hoffte burch eine freiwillige Substription unter ben Gewerten, die sich ber Ruhrschiffahrt bedienen tonnten, ansehnliche Rapitalien gusammen-Auch hagen interessierte fich fehr für bas Brojekt; er ließ neue Unterfuchungen anstellen. Aber alle Sachverständigen sprachen fich bagegen aus. Bilgen ging so weit, bag er felbst eine Ranalisation ber Ruhr burch Schleusenbauten nicht anraten wollte, einmal wegen ber oben angeführten Gründe; bann aber auch, weil bie Rosten so groß seien, daß zu ihrer Berzinfung und Amortisation2) Abgaben erhoben werben mußten, welche ben Wassertransport teurer als den Landtransport machten3). Aukerbem war der Blan, die Lippe zu kanalisieren, noch nicht aufgegeben; so erschien bie viel schwierigere Kanalisierung ber Ruhr fast überflüssig.

Unterdessen war Müser wiederum seinen Berpstichtungen nicht nachgekommen: es sehlte ihm an Kapital. Vor allen Dingen aber war für die Verbesserung der Wege immer noch nicht Ausreichendes geschehen, obgleich allmählich mehr als 19000 Taler dafür auf-

<sup>1)</sup> Bericht, batiert: Cleve, ben 5. Rovember 1770.

<sup>2)</sup> Die Rosten sollten, da ber Staat tein Gelb hergab, durch Anleihen gebeckt werben

<sup>3)</sup> Bilgens Bericht, batiert Cleve, 5. Rovember 1770.

gewandt war<sup>1</sup>). Die Anordnungen Hagens bei seiner Anwesenheit in Eleve-Mark während des Jahres 1769 hatten keinen Erfolg. Die clevische Kammer war in großer Berlegenheit: das Herzogtum Eleve, dessen Bedarf noch nicht einmal durch die sestgesetzten 110000 Gang gedeckt worden wäre, litt unter schwerer Kohlenteuerung. Sine Wendung zum Bessern schien einzutreten, als sich Müser mit einem reichen Rompagnon assoziierte: ein neuer Kontrakt verpstichtete ihn, 200000 Gang jährlich anzusahren. Aber er brachte auch so nur 30000 Gang zur Stelle<sup>2</sup>). Es sehlte an Fuhrwersen, und die Wege, die sich in der Grasschaft vielleicht verbessert hatten, waren im Essensche und Kölnischen immer noch so schlecht wie zuvor. Die clevische Kammer mußte, um der dringendsten Rot zu steuern, Landpässe<sup>3</sup>) auf fremde Rohlen ausstellen. Der Schmuggel blühte trozdem.

Sine ausreichender Transport zu Lande hatte sich als unsmöglich herausgestellt; damit siel auch der Plan, die Lippe für die Aussuhr der märkischen Kohlen zu benutzen. Sine Schiffahrt auf der Ruhr blied als das Sinzige übrig, was helsen konnte. Endzüllig kam man auf sie zurück.

Der alte Plan Hünninghausens tauchte wieder auf: die Ruhr von Schlacht zu Schlacht zu befahren und dann die Rohlen umzuladen. In Werden war mit der Rohlenverschiffung ein glücklicher Anfang gemacht. Der Bergwerksbesitzer Engels transportierte Rohlen von den Zechen, die größtenteils dicht am Ufer lagen, die Kettwig auf der Ruhr; von hier ab war nur noch das rechte Ufer abteilich, das linke bergisch. In Kettwig errichtete Engels ein Magazin, aus dem die Rohlen zu Lande verfahren werden follten— ein Plan, der um so aussichtsreicher war, als die Düffelborfer

<sup>1)</sup> Die Gesamtlosten ber Begereparaturen und der Einrichtung ber Magazine beliefen fich schließlich auf 28 400 Taler.

<sup>2)</sup> Schon im August 1770 bemerkte man, bag Müfer ben Anforterungen nicht nachsommen tonnte.

<sup>\*)</sup> Die Paffe gestatteten ausnahmsweise, oft nur von Fall zu Fall, bie Einfuhr fremder Kohlen in bestimmter Menge,

<sup>4)</sup> Bgl.: "Ein Beitrag jur Geschichte ber Ruhrschifffahrt" im Mallindrobtichen Ragagin für Beftfalen, Jahrgang 1799. Ferner: B. Grevel: Übersicht ber Geschichte bes Landtreifes Effer.

<sup>5)</sup> Bal. E. 11.

Regierung ben Bau einer Chaussee von Düsselborf über Ratingen nach ber Ruhr vorhatte. Die ersten Bersuche Engels' im Frühjahr 1770 lieferten gute Resultate; ber Abt verlieh ihm nicht nur das alleinige Handelsrecht mit Rohlen auf ber Ruhr, sondern trat sogar als Teilhaber in sein Geschäft ein.

Das glückliche Unternehmen Engels' mag in Cleve-Mark die Aus-führung des alten Hunninghausen'schen Projektes befördert haben').

Bu ber unumftößlichen Überzeugung von ber Notwendigkeit und von ber Ausführbarkeit ber Ruhrschiffahrt kam in dieser Zeit noch hinzu, daß im General-Direktorium ein neues Departement entstand, das seinem Wesen nach sich ihre Verwirklichung in besonderem Maße angelegen sein ließ.

Bisher war das Beramefen einer Broving von dem jeweiligen Provinzial = Departement im General = Direttorium mit bearbeitet Durch die Rabinettsordre vom 9. Mai 17682) wurde das Real Departement für Berg und hüttenwesen gegründet — eine Manifestation königlichen Willens, bem Bergwesen feiner Staaten eine gesonderte, eingehende Bflege zuzuwenden. Dies Departement mußte bie Ruhrschiffahrt, ohne die eine Weiterentwicklung bes märkischen Bergbaus taum möglich mar, sofort als seine Angelegenheit betrachten. Es fanb ferner in ber preußischen Monarchie wenige Bebiete, bie für feine Betätigung folche Belegenheit gaben, wie bie westlichen Brovingen, besonders die Grafschaft Mark. Daber murben biese Länder durch das Bergwerks-Departement dem Interesse ber preußischen Bentral-Regierung wieber naher gerudt: Manner wie Sagen, und vor allen Beinit und Stein, die fo Großes für jene Provinzen getan haben, gehörten, bem Bergfach nahestehend, ober aus ihm hervorgehend, zu diesem Departement.

Der erfte Minifter bes neuen Real-Departements war hagen; boch nicht lange 3); 1771 schon finden wir an seiner Stelle den Minister

<sup>1)</sup> Der Berfaffer bes "Beitrages jur Geschichte ber Ruhrschiffahrt" im Mallindrobtichen Magazin stellt es so bar, als ob die clevische Kammer burch Engels' Unternehmen überhaupt erst auf die Ruhr als auf einen besahrbaren Fluß aufmerksam wurde. Das ist nach allem Borbergebenden nicht richtig. Der Engels'sche Transport wird überdies in den clevischen Atten um diese Zeit kaum erwähnt.

<sup>2)</sup> Bgl. Geschichte bes preußischen Berwaltungsrechts von G. Bornhat, Berlin 1885, Bb. II G. 189.

<sup>\*)</sup> hagen ftarb am 6. Februar 1771. Bgl. Cosmar und Rlapproth: Der toniglich preußische wirlliche Gefeime Staatsrat. E. 414.

von der Schulenburg!), der wie sein Vorgänger auch an der Spitze des Provinzial-Departements, zu dem Cleve-Mark gehörte, stand und so das Unternehmen der Ruhrschiffahrt gewissermaßen an zwei Handhaben fassen konnte.

Die Anregung ging von ber Bergbehörbe aus. Gine Kommission, bie gerade bamals in ber Grafschaft Mark beschäftigt war, bestehend aus bem Geheimen Finanzrat Ernst und bem Bergrat Gerhard, befuhr im August 1770 bie Ruhr und machte folgende Vorschläge.

In das Magazin an der Lippe sollte künftig nur noch ein geringes Quantum Kohlen²) gebracht werden, die Hauptmasse dagegen, 120000 Gang jährlich, die Ruhr hinab in das Depot nach Ruhrort. Zur Erleichterung des Umladens an den Schlachten wurde der Bau von Kranen vorgesehen. Die Kosten der Maschinen und der nötigen flachen Schiffe schlug die Kommission auf 23992 Taler an; sie hosste den Kohlenpreis von 34 Stüdern auf 21 für den Gang heradzumindern und einen jährlichen Gewinn von 4262 Talern für die königliche Bergkasse zu erhalten. Auch die Erleichterung der Aussuhr anderer märkischer Produkte und der Einfuhr holländischer Waren betonte der Bericht.

Das Bergamt in Hagen hatte Bebenken: es hielt die märkische Produktion für eine solche Kohlenaussuhr nicht leistungsfähig genug und beanstandete die finanziellen Angaben des Projekts. Vor allem aber fürchtete es, daß die Schiffahrt die Aussuhr der billigen Essenschen und Werdenschen Kohlen zum Schaden der märkischen besfördern würde.

Das General Direktorium entschied sich für die Vorschläge Ernst's und Gerhard's. Es traute der Güte der märkischen Kohle zu, daß sie erfolgreich mit den billigeren ausländischen konkurrieren konnten. Man wagte. Die Ruhrschiffahrt war eben eine Notwendigkeit geworden.

Aber aus den Staatskaffen wurde für die Schiffahrt nichts bewilligt. Die clevische Kammer sollte wieder Unternehmer suchen.

Binnen turgem meldeten fich ber uns bekannte v. Hoven, die

<sup>1)</sup> Graf Schulenburg-Rehnert ift fein voller Rame.

<sup>2)</sup> Die Zahl ift nicht genau zu ermitteln, fie wurde schließlich auf 30 000 Gang festgefest.

Regierung ben Bau einer Chausse von Düsselborf über Ratingen nach der Ruhr vorhatte. Die ersten Bersuche Engels' im Frühjahr 1770 lieferten gute Resultate; der Abt verlieh ihm nicht nur das alleinige Handelsrecht mit Kohlen auf der Ruhr, sondern trat sogar als Teilhaber in sein Geschäft ein.

Das glückliche Unternehmen Engels' mag in Cleve-Mark die Ausführung des alten Hünninghaufen'schen Projektes beförbert haben').

Bu ber unumstößlichen Überzeugung von der Notwendigkeit und von der Ausführbarkeit der Ruhrschiffahrt kam in dieser Zeit noch hinzu, daß im General-Direktorium ein neues Departement entstand, das seinem Wesen nach sich ihre Verwirklichung in besonderem Waße angelegen sein ließ.

Bisher war das Bergwesen einer Provinz von dem jeweiligen Brovinzial = Departement im General = Direktorium mit bearbeitet Durch die Rabinettsorbre vom 9. Mai 17682) wurde bas Real-Departement für Berg- und hüttenwesen gegründet - eine Manifestation toniglichen Willens, bem Bergwesen seiner Staaten eine gesonderte, eingehende Bflege zuzuwenden. Dies Departement mußte bie Ruhrschiffahrt, ohne bie eine Beiterentwicklung bes märkischen Bergbaus taum möglich war, sofort als seine Angelegenheit betrachten. Es fand ferner in ber preußischen Monarchie wenige Bebiete, die für seine Betätigung solche Belegenheit gaben, wie die westlichen Brovingen, besonders die Grafschaft Mart. Daber murben biese Länder durch das Bergwerks-Departement bem Interesse ber preußischen Bentral-Regierung wieber näher geruct: Manner wie Sagen, und vor allen Beinit und Stein, die fo Großes fur jene Brovingen getan haben, gehörten, bem Bergfach naheftehenb, ober aus ihm hervorgebend, zu diesem Departement.

Der erste Minister bes neuen Real-Departements war Hagen; boch nicht lange 3); 1771 schon finden wir an seiner Stelle den Minister

<sup>1)</sup> Der Berfasser bes "Beitrages jur Geschichte ber Ruhrschiffahrt" im Mallindrobtschen Magazin stellt es so bar, als ob die clevische Rammer burch Engels' Unternehmen überhaupt erst auf die Ruhr als auf einen befahrbaren Fluß ausmerksam wurde. Das ist nach allem Borbergehenden nicht richtig. Der Engels'sche Transport wird überdies in den clevischen Atten um diese Zeit kaum erwähnt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Geschichte bes preußischen Berwaltungsrechts von G. Bornhat, Berlin 1885, Bb. II G. 189.

<sup>\*)</sup> hagen ftatb am 6. Februar 1771. Bgl. Cosmar und Rlapproth: Der toniglich preußische wirlliche Gefeime Staatsrat. E. 414.

von der Schulenburg 1), der wie sein Vorgänger auch an der Spite bes Provinzial-Departements, zu dem Cleve-Wark gehörte, stand und so das Unternehmen der Ruhrschiffahrt gewissermaßen an zwei Handhaben fassen konnte.

Die Anregung ging von der Bergbehörde aus. Gine Kommission, die gerade damals in der Grafschaft Mark beschäftigt war, bestehend aus dem Geheimen Finanzrat Ernst und dem Bergrat Gerhard, befuhr im August 1770 die Ruhr und machte folgende Borschläge.

In das Magazin an der Lippe sollte künftig nur noch ein geringes Quantum Kohlen²) gebracht werden, die Hauptmasse dagegen, 120000 Gang jährlich, die Ruhr hinab in das Depot nach Ruhrort. Zur Erleichterung des Umladens an den Schlachten wurde der Bau von Kranen vorgesehen. Die Kosten der Maschinen und der nötigen stachen Schiffe schlug die Kommission auf 23 992 Taler an; sie hoffte den Kohlenpreis von 34 Stüdern auf 21 für den Gang heradzumindern und einen jährlichen Gewinn von 4262 Talern für die königliche Bergkasse zu erhalten. Auch die Erleichterung der Aussuhr anderer märkischer Produkte und der Einfuhr holländischer Waren betonte der Bericht.

Das Bergamt in Hagen hatte Bebenken: es hielt die märkische Produktion für eine solche Kohlenaussuhr nicht leistungsfähig genug und beanstandete die finanziellen Angaben des Projekts. Vor allem aber fürchtete es, daß die Schiffahrt die Aussuhr der billigen Essenschen und Werdenschen Kohlen zum Schaden der märkischen besfördern würde.

Das General Direktorium entschied sich für die Vorschläge Ernst's und Gerhard's. Es traute der Güte der märkischen Kohle zu, daß sie erfolgreich mit den billigeren ausländischen konkurrieren konnten. Man wagte. Die Ruhrschiffahrt war eben eine Notswendigkeit geworden.

Aber aus den Staatskassen wurde für die Schiffahrt nichts bewilligt. Die clevische Kammer sollte wieder Unternehmer suchen.

Binnen furzem melbeten fich ber uns befannte v. Hoven, bie

<sup>1)</sup> Graf Schulenburg-Rehnert ift fein voller Rame.

<sup>2)</sup> Die Zahl ift nicht genau zu ermitteln, sie wurde schliehlich auf 30 000 Gang festgeset.

Zollbeseher<sup>1</sup>) van Elsbruch und Kastanien und der Schiffer Borgesmeister. Die Forderungen Hovens erschienen der Kammer unansnehmbar; mit den drei letzten aber, die sich zu einer Gesellschaft vereinigten (Elsbruch und Co.), kam sie sehr bald ins Reine.

1

Die bisherigen Unternehmungen waren rein privater Natur; bas neue war mehr ein königliches Unternehmen. Elsbruch und Co. wurden gewissermaßen königliche Spediteure. Infolgedessen brauchten sie sich um den Widerstand oder die Zustimmung der Nachbarstaaten nicht zu kümmern; der Schiffahrt freie Bahn zu schaffen, war von vornherein Sache des Königs. Damit wuchsen die Aussichten auf endliches Gelingen außerordentlich.

Die Unternehmer übernahmen alle Kosten ber Aulage<sup>2</sup>). Sie erhielten bafür allein bas Necht, Kohlen auf ber Ruhr zu verschiften. Der Trausport anderer Waren wurde ihnen nicht versboten<sup>3</sup>), boch bekamen sie hierfür kein Privileg. Allen Schaben<sup>4</sup>) hatten sie zu ersehen. Den Leinpfab sollten sie ebenfalls auf eigene Kosten anlegen, für seinen Gebrauch aber nichts bezahlen.

Was ben Transport anlangte, so kauften die Unternehmer dem königlichen Bergamte jeden Gang Kohlen mit  $5^1/2$  Stüber an den Zechen ab und bezahlten außerdem noch die Anfuhr an die Ruhr (etwa 2 Stbr. für den Sang). Der Wassertransport wurde mit  $12^1/2$  Stüber vergütet, so daß also der Sang Kohlen in Ruhrort auf 20 Stüber zu stehen kam. Den Verkaufspreis setzte

<sup>1)</sup> Die Zollbeseher waren Sachverständige, die an den Zollstätten zur Prüfung der Waren (z. B.: der Kohlen nach ihrer Herkunft) hinzugezogen wurden. Sie scheinen nicht so den Charakter von Beamten als von Privatleuten gehabt zu haben. van Elsbruch war Zollbeseher in Rubrort, Kastanien in Schenkenschans.

<sup>2)</sup> Doch follten die Unternehmer einen Borschuß von 2000—5000 Taler auf einige Monate zu 5.% Binsen erhalten.

<sup>\*)</sup> Danach könnte es scheinen, als ob man tamals schon mit bem Gebanken ber allgemeinen Schiffahrt umging. Inbessen ift bas minbestens im hinblid auf bas General Direktorium abzulehnen. Jebenfalls ist diese Bestimmung auf Bunsch ber Unternehmer aufgenommen worden. Das General Direktorium — soviel ist sicher — begnügte sich zunächst damit, den Rohlentransport durch zusehen, und war einer Schissfahrt für alle Waren sire erste noch abzeneigt. Den Kohlentransport durchzusehen, nahm es auf sich; den Transport der anderen Waren durchzubringen, wurde den Bemühungen der Unternehmer überlassen.

<sup>4)</sup> Bei biefer Forberung bachte man besonbers an bie Beschädigung ber Schlachten, bie beim Umlaten ber Rohlen leicht vorkommen konnte. Um Ersat für Aussall in ben Zolleinnahmen handelt es sich hier nicht.

bie Kammer fest<sup>1</sup>). Was über 20 Stüber einkam, fiel ber königslichen Kasse zu<sup>2</sup>). Im ersten Jahr sollten 120000 Ringel<sup>3</sup>), später 200000 Gang und mehr in das Ruhrorter Magazin transportiert werden. Bei Absat ins Ausland, namentlich nach Holland, entrichteten die Unternehmer von jedem Gang einen Stüber an den König<sup>4</sup>).

Die Dauer bes Kontrattes betrug 20 Jahre 5).

Die Verhandlungen der clevischen Kammer mit Elsbruch und Co. wurden schon Ende Oktober 1770 abgeschlossen; sie währten nicht länger als anderthalb Monate. 1754 waren dazu zwei Jahre nötig gewesen. Allerdings bekamen damals die Unternehmer ein Privileg auf mehrere Waren, 1770 nur auf Kohlen.

Das General Direktorium genehmigte biesen Kontrakt; die Bollziehung durch den König schob es jedoch noch hinaus. Man wollte erst sehen, wie die Kohlen den Transport, das häufige Umsladen, überdauerten, besonders aber, wie sich die Nachbarstaaten zu dem Unternehmen stellten.

Die Kammer ging sogleich mit ber Tat vor: sie wies bie Unternehmer an, eine Probefahrt zu machen.

Engels, ber sich mit Elsbruch und Co. von vornherein ins beste Einvernehmen gesetzt hatte, lieh ihnen ein kleines Schiff. Sine Ausbehnung ber Schiffahrt bis Mülheim und weiter gab ihm die Möglichkeit, Werbensche Rohlen nach Holland zu bringen; niemand

<sup>1)</sup> Bobl auf 22-23 Stuber für ben Gang.

<sup>2)</sup> Diese Bestimmung besonders, die den Gewinn der Gesellschaft ein für allemal festsetzte und den überschuß über 20 Stüber der föniglichen Raffe zuwies, gab dem Transport den Charafter eines königlichen Unternehmens.

<sup>3)</sup> Ein Ringel = 75 kg, also nicht fehr verschieden von einem Gang, ber 146—150 Afb. hatte.

<sup>4)</sup> Für ben Absat ins Ausland (Holland) scheint die Rammer keinen Breis festigesetz zu haben; da verkaufte die Gesellschaft wahrscheinlich ganz auf eigene Gesahr und Gewinn, so daß in dieser hinsicht das Unternehmen ein privates war.

<sup>5)</sup> Bon anderen Bestimmungen bes Kontraktes sind noch bemerkenswert: Kriegsjahre galten nicht als Kontraktsjahre. Die Angestellten der Unternehmer waren von der Berbung frei; war jemand in der Trunkenheit von den Berbern verpflichtet worden, so sollte das rüdgängig gemacht werden. Die Grafschaft Mark war nicht ganz, wie das herzogtum Eleve, sondern nur teilweise (die industriellen und handeltreibenden Gebiete) von Berbung und Enrollierung gegen eine hobe Abgade in die Rekrutenkasse kontrakte.

konnte die Rohlen so billig liefern wie er, weil im Werbenschen die Rohlenbanke so nahe, wie fast nirgends, an die Ruhr traten.

In Cleve sah man Engels' Kohlentransport mit scheelen Blicken an; man hätte ihn gern unterbrückt. Es ging aber nicht an, weil, wie die Rammer in einem Berichte') an das General-Direktorium bedauernd sagte, preußisches Gebiet von ihm nicht berührt wurde.

Anfang November 1770 schickte sich ber Schiffer Brodhoff im Auftrage ber Unternehmer zur Probefahrt ruhrabwärts an.

## § 2. Die Bustimmung der Rachbarkaaten zum Rohlentransport auf der Ruhr.

Mit größtem Vergnügen hatte man in Düsselborf die Mißerfolge des Landtransportes nach der Lippe bemerkt; argwöhnisch verfolgte man die neuen Vorgängc<sup>2</sup>).

Im Jahre 1770 verlieh ber Abt von Werden einem Unternehmer Roch ein Privileg, Werdenschen Kalk die Ruhr hinab nach Duisburg zu verschiffen. Roch suchte in Düffeldorf gleichfalls eine Konzession nach, wurde aber glatt abgewiesen. Robert fürchtete, hinter dem Roch'schen Unternehmen stände die clevische Kammer. Man schlug vor, den Abt von Werden durch Repressalien an seinen bergischen Besitzungen zur Zurücknahme des Privilegs zu zwingen.

Um gegen alles gewappnet zu sein, verfügte Graf Golbstein, ber Nachfolger bes Grafen Schaesberg in der Statthalters und Kanzlers-Würde, kein Schiff, das nicht kurfürstlichen PassagesSchein hätte, auf der Ruhr vorbeisahren zu lassen, sondern es mit Beschlag zu belegen.

Dieser Befehl erging ') an den Freiherrn von Neffelrobe auf Haus Hugenpot und an den Amtmann der Herrschaft's) Broich. Die

<sup>1)</sup> Datiert: Cleve, ben 3. Januar 1771,

<sup>2)</sup> Am 6. Robember 1770 erteilte ber Geheime Rat an Sachverständige ben Auftrag, die Ruhr, wie es einst Denning getan habe, zu untersuchen. Sebenfalls wünschte man für die kommenden Greignisse genauere Renntnisse über ben Fluß zu besitzen; benn eine Schiffahrt oberhalb Mülheims anzulegen plante man nicht.

<sup>3)</sup> G8 ift nicht baju gekommen. Doch biefer Borfchlag zeigt, baß bie bergifte Wirtschaftspolitik kleineren Rachbarn gegenüber ähnlich zu verfahren geneigt war wie bie preußische.

<sup>4)</sup> Babricheinlich am 6. Rovember 1770.

<sup>5)</sup> Im herzogtum Berg bestanden neben ben Amtern noch andere Begirte, abligen herren gehörig, sogenannte herrschaften. Gine solche war 3. B.

Befitzungen bes ersteren begannen ein wenig unterhalb Kettwig auf bem linken bergischen Ufer ber Ruhr.

Als daher Brodhoff mit seinem Rahn, unbehelligt im Gsenschen und Werbenschen Gebiet, sich näherte, wurde ihm die Weitersfahrt unter Androhung der Beschlagnahme seines Schiffes verswehrt. Brodhoff machte bei Kettwig halt.

Die clevische Kammer beschwerte sich sofort in einem burch Estaffette gesandten Schreiben 1) bei bem Grafen von Golbstein und drohte, bei Arretierung des Brockhoffschen Nachens die Mülsheimer Rohlenschiffe in Ruhrort gleichfalls mit Beschlag zu belegen.

Brockhoff wurde von der Kammer angewiesen, weiterzufahren. Er tat es, doch wohlweislich nur mit dem achten Teil seiner ansfänglichen Ladung, der nicht der Rede wert war.

Die Antwort aus Duffelborf hielt das Verbot der Weitersfahrt aufrecht<sup>2</sup>). Als Brockhoff fie versuchte, wurde sein Kahn von Leuten Nesselrobes ans Land gezogen; die Schiffer selbst gingen ungehindert davon.

Resserve bekam aus Duffelborf die Weisung, Schiff und Ladung auf Verlangen des Besitzers sofort freizugeben. Er teilte barauf Brockhoff mit, daß er seine Habe jederzeit abholen könnte.

In Ruhrort wurden durch ben königlichen Zolldirektor de Beauretour<sup>a</sup>) auf Beranlassung der Kammer alle Mülheimischen Kohlenschiffe mit Beschlag belegt; er sollte nicht eher ausgehoben werden, als die der märkische Kahn freie Passage hatte. Die Düsselborfer Regierung erhielt davon umgehend Nachricht<sup>4</sup>).

bie herrschaft harbenberg, bem Freiherrn v. Wendt gehörig; auch Resselbewar Inhaber einer solchen herrschaft; ebenso ber Brinz Georg von hessen Darmstadt, in Broich. Doch scheint diese herrschaft selbständiger gewesen zu sein, als die anderen. Bgl. D. v. Mulmann, Statistik des Regierungsbezirks Düsselborf, Bb. 1 S. 234. Rach einer Rotiz in einem Reserate des Geheimen Rates Knapp ist hugenpot, die Bestzung Resselrodes, erst im Ansang des 18. Jahrhunderts zur herrschaft erhoben worden; vordem war es Rittersix.

<sup>1)</sup> Datiert Cleve, 12. Rovember 1770.

<sup>2)</sup> Datiert: Düffelborf 16. Rovember 1770.

<sup>3)</sup> Auch in Cleve-Mart war feit Einführung ber Regie die Zollverwaltung in ben hanzöfischer Beamter. Bgl. v. Beguelin: Afzife und Zoll- verwaltung in den preußischen Staaten. S. 121.

<sup>4)</sup> Schreiben, batiert Cleve, 19. Rovember 1770.

Die clevische Kammer hatte ganz auf eigene Berantwortung gehandelt; sie war noch viel weiter gegangen als 1754. Wie damals sand auch jest die Ruhrschiffahrt in dem Präsidenten — es war von Ostau — einen energischen Förderer; neben ihm in dem Kriegsrat Bernuth. Bilgen hielt sich zuruck; er scheint zu dem umständlichen Wassertrausport nicht viel Vertrauen gehabt zu haben.

Oftau wußte, daß er jest an dem General-Direktorium einen festen Rückhalt hatte; so war er bis zu Repressalien vorgeschritten. Aber er glaubte nicht, daß sie allein schon den gewünschten Erfolg haben würden, und empfahl deshalb in seinem Bericht, von Berlin aus bei der kurfürstlichen Regierung vorstellig zu werden.

Das General-Direktorium billigte das Borgehen der Kammer und ersuchte das Rabinettsministerium, bei dem Geheimen Rate in Mannheim den ungehinderten Transport märkischer Rohlen auf der Ruhr und die Freigade des Brockhoffschen Kahnes — man wußte in Cleve nicht, daß seine Abholung freistand — zu erwirken 1). Besonders hervorgehoden wurde: Die Mülheimer genießen seit langen Jahren ungehinderte Schiffahrt mit freier Benuzung des Leinpfades im clevischen Territorium. Die Wahlkapitulationen Karls VII. (Art. VIII § 7) verbieten, die Schiffbarmachung eines in den Rhein fließenden Flusses zu hindern.

Am 3. Dezember 1770 erging ein Schreiben bieses Inhalts nach Mannheim.

In Düsselborf wich sehr balb die anfängliche Besorgnis, die burch die Rachricht von der Beschlagnahme der Mülheimer Schiffe verursacht war. Zwar hatte sich die Hauptstadt für den Winter noch nicht genügend mit Kohlen versorgt, aber man nahm an, daß Cleve gleichermaßen einer Rohlenteuerung entgegensah, wenn die Kähne nicht dei Zeiten freigegeben wurden. Der Geheimrat von Knapp — Robert tritt für die Sache der Ruhrschiffahrt jett mehr in den Hintergrund — wies die Fuhrleute an, aus Mülheim Kohlen zu holen. Die Chausse nach der Ruhr war immer noch nicht gebaut; unter dem Druck der Lage wurde der alte Plan wieder aufgenommen. Sehr zuversichtlich schrieb man an die clevische Kammer<sup>2</sup>), die

<sup>1)</sup> Schreiben bes General-Direktoriums an bas Rabinettsministerium vom 27. Rovember 1770.

<sup>2)</sup> Datiert: Duffelborf, ben 27. Rovember 1770.

Beschlagnahme ber Mülheimer Schiffe wird dem Herzogtum Cleve eine Kohlenteuerung einbringen, und berichtete, daß Müser seiner Zeit viele tausend Wagen Kohlen in Mülheim aufgekauft habe, weil die markische Produktion nicht ausreichte.

An der Wahrheit dieser Angade, mindestens an der hohen Zahl, ist zu zweifeln<sup>1</sup>); besser aber, als durch diese Entdeckung konnte die clevische Kammer, die über dem Absatz ihrer Kohlen so eisers süchtig wachte, nicht getroffen werden<sup>2</sup>).

Zugleich mit dem Schreiben an die Kammer ging ein Bericht an den Kurfürsten ab: aus den alten Gründen wurde von jeder Nachgiebigkeit abgeraten.

Eine andere Nachricht mußte der Düsselborfer Regierung noch mehr das Rückgrat stärken. Sin pfälzischer Präsident M. Hasenbach hatte eine halbe Stunde lang in Cleve die Alten der Rammer über die Ruhrschiffahrt einsehen können. Er meldete unter anderm, daß der Kontrakt mit Elsbruch und Ko. vom Könige noch nicht vollzogen sei, daß die Rammer die Repressalien eigenmächtig veranlaßt habe. Es ist oft vorgekommen, fügte der Spion hinzu und belegte es mit einem Beispiel<sup>3</sup>), que la chambre est contrecarrée à Berlin.

Und auch dieses Mal sollte es so kommen.

Das Departement für Afzise und Zollsachen unter dem Minister von Horst') war verstimmt, weil infolge der Beschlagnahme der Rohlenschiffe die Ruhrorter Zolleinnahmen nicht in gewohnter Höhe eingingen; dazu bemerkte es mit steigender Besorgnis die Fortsschritte des Chausseedaues von Düsseldorf nach der Ruhr; es fürchtete einen ständigen Ausfall in den Ruhrorter Gefällen nach der Volls

<sup>1)</sup> Sinmal wurde Mufers Rohlentransport scharf überwacht, und bann konnte er so bebeutende Mengen ja gar nicht versahren — Das bergische Schreiben nennt Mufers Ramen nicht, nur "vorige Entrepreneurs"; boch kann bamit nur Mufer und sein Compagnon Nort gemeint sein; benn von Rohlentransporten der früheren Unternehmer ist nichts bekannt.

<sup>2)</sup> Die Sache wurde von ber Rammer auch sofort untersucht.

<sup>8)</sup> Hafenbach erwähnte, daß eine Lotterie, die Rammer und Minister verboten hatten, vom Könige erlaubt wurde. — Hasenbachs Bericht ist batiert: Cleve, 8. Dezember 1770.

<sup>4)</sup> Dies Departement war 1766 bem Namen nach als viertes Departement in bas General-Direktorium eingefügt worben; in Bahrheit bestand es gang getrennt von ihm. Bgl. E. Bornhak, Geschichte bes preußischen Berwaltungsrechtes, II S. 189.

enbung ber Straße. Die Anstrengungen, sie zu bauen, brachte es ganz richtig mit ber Beschlagnahme in Verbindung und forberte beshalb von ber clevischen Kammer die Freigabe ber Schiffe. Die Rammer entgegnete, daß ber Bau der Straße schon früher versucht, aber aufgegeben sei, weil die Rosten zu groß wurden und die Mülsheimer erklärten, der Landtransport verteure die Rohlen zu sehr.

Da beschwerte sich beim Könige ber Inhaber ber Herrschaft Broich, Prinz Georg von Hessen-Darmstadt<sup>1</sup>): Resselrobe habe den Zorn ber Kammer erregt; er, als unschuldiger Dritter, musse unter ber Beschlagnahme leiben<sup>2</sup>).

Der König forberte Bericht. Minister von Horst vertrat die Interessen seines Departements, und darauf wurde durch Kabinettssorbre vom 21. Dezember 1770 die Beschlagnahme der Kohlenschiffe aufgehoben.

So war nichts erreicht. Minister von Horst wurde um seine Hilse ersucht, den Kohlentransport durchzusezen; er lehnte ab. Aus seiner Antwort spricht großes Mißtrauen gegen die Unternehmungen der Kammer: er warf ihr vor, die hohen Kohlenpreise, die manche Fabril nicht aussommen ließen, über das Land gebracht zu haben. Die Kammer erwiderte, daß der Transport auf der Ruhr die erssehnte Verbilligung bringen mußte; Horst blieb bei seiner Weigerung.

Allerdings kosteten die Kohlen, die von den nächsten Zechen, den Mülheimischen und Werdenschen, zu Lande geholt wurden, nur  $18^{1/2}$  Stüber, während die märkischen Kohlen, zu Wasser transportiert, nicht billiger als 21 Stüber für den Gang werden konnten. Insosern hat Horst Recht, wenn er eine Verteuerung der Kohlen durch die Unternehmungen der Kammer behauptet. Aber dann ging das Gelb für die Kohlen eben ins Ausland, und die märkische

<sup>1)</sup> Die preußischen wie die bergischen Alten geben ihm ben Titel Bring; in der Literatur erhält er in der Regel den Titel Landgraf. Sein voller Rante ift Georg Wilhelm; er ftarb 1782 als Reichsgeneralfeldmarschall-Leutnant. Die herrschaft Broich hatte ihm, wie aus späteren Altennotizen hervorgeht, feine Gattin zugedracht, die Tochter des früheren Besitzers, des Grasen von Leiningenzheibesheim. Bgl. auch: Boigtel-Cohn, Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten, Tafel 122.

<sup>2)</sup> Mülheim gehörte jur herrschaft Broich; außerbem scheinen unter ben beschlagnahmten Schiffen einige gewesen zu sein, beren Labung bes Prinzen Sigentum war.

Produktion blieb größtenteils auf lokalen Absatz beschränkt — Umstände, die Horsts Anklagen als nicht gerecht erscheinen lassen.

Aus Mannheim war bis Ende Januar 1771 noch keine Antwort eingetroffen. Der Minister von Schulenburg brängte auf Beschleunigung der Entscheidung<sup>1</sup>). Das Kabinettsministerium erstlärte dem pfälzischen Residenten in Berlin und der Mannheimer Regierung: eine besondere Konzession braucht für das Unternehmen nicht nachgesucht zu werden, da der König die Kohlenverschiffung vornehmen läßt; es ist kein Privatunternehmen. Wenn man den märkischen Kohlen, die für die königlichen Kollegien in Cleve usw. bestimmt sind, nicht Passage auf der Ruhr gestattet, so wird der König an den für die kurfürstlichen Kollegien und Garnison in Düsseldorf bestimmten Kohlen, die durch clevisches Territorium ihren Weg nehmen, Repressalien üben<sup>2</sup>).

Da die Rohlen für den Bedarf der Garnison und Kollegien zollfrei waren, wurde bei der Drohung eine Kollision mit dem Zolls Departement vermieden.

Februar und März verging, ohne daß aus Mannheim Antswort kam. Die Klagen aus Cleve über die Kohlenteurung wurden immer lauter. Es mußte rasche Abhilse geschaffen werden. Schulensburg und die clevische Kammer erwogen bereits, den Mülheimern bedeutende Zugeständnisse zu machen. Auch erboten sich die Untersnehmer, die pfälzische Zustimmung unnötig zu machen, indem sie an der Werdenschen Seite der Ruhr entlang suhren; allerdings bedurfte das Flußbett dort kostspieliger Vertiefungen.

Da traf, ganz unerwartet, Ende April 1771 die Zustimmung bes Kurfürsten zu dem Kohlentransport auf der Ruhr ein.

Auf das erste Schreiben des Kabinettsministeriums vom 3. Dezember 1770 hatte der Kurfürst3) von dem Düsselborser Geheimen Rate ein Gutachten darüber gesordert, ob der achte Artisel der Wahlsapitulationen das Verbot eines unschädlichen Transits auf der Ruhr zulasse. Die Entscheidung wurde also auf das rechtliche Gebiet hinübergespielt.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 81.

<sup>2)</sup> Am 5. Februar 1771 geschab bie Erklärung an ben Resibenten, am 18. Februar nach Mannheim. Der Kurfürst war bamals verreift; gleich nach seiner Rudkehr wurde ein neues Mahnschreiben am 16. April 1771 abgefandt.

<sup>8)</sup> Kabinetteorbre, batiert: Mannheim 12. Februar 1771.

Das Gutachten wurde am 5. März 1771 erstattet und hatte etwa folgenden Inhalt.

Der achte Artikel ist allerdings geeignet, die preußischen Anssprüche zu stüßen; es ist auch richtig, daß die Mülheimer sich freier Schiffahrt im clevischen Territorium erfreuen. Aber der geforderte Transit ist nicht unschädlich. Breußen will sich durch die Ruhrsschiffahrt ein Rohlenmonopol verschaffen und übersieht dabei, daß der siedente Artikel der Wahlkapitulationen die "verhaßten" Monopolien verbietet.). Es bedarf nur einer Steigerung des Ruhrorter Rheinzolls.), so sind die Mülheimer vom Markt verdrängt.

Sobann geht Preußen in der Auslegung des achten Artikels zu weit. Aus ihm folgt nicht, daß ein Reichsstand außerhalb seines Territoriums einen Fluß schiffbar zu machen besugt sei, oder den Nachdar zu zwingen, hergebrachte Vorteile beswegen aufzugeben. Als 1600 der betreffende Passus des achten Artikels eingefügt wurde<sup>3</sup>), machte gerade Kur-Brandenburg den Vorbehalt, daß solche Schiffbarmachung ohne Schädigung eines Dritten zu geschehen habe. Auch darf die Schiffahrt der Mülheimer nicht als Analogon herangezogen werden, weil die Ruhr im elevischen Gebiet schon seit langem schiffbar ist.

Der zunächst nur verlangte Rohlentransport auf ber Ruhr wird sich balb zu einer allgemeinen Schiffahrt erweitern. Man barf dem gefährlichen Nachbar, bessen Beamten angewiesen sind, bas in den umliegenden Ländern blühende Gewerbe und ben dort bestehenden Handel ins eigene Gebiet zu ziehen, nichts nachgeben, zumal die Reichsgesese eher gegen als für ihn sind.

<sup>1)</sup> Was die Wahlsapitulation unter Monopol versteht, wird heut beffer mit Ring, Kartell wiedergegeben: es ist die Bereinigung des gesamten Handels mit einer oder mehreren Waren in einer oder auch in wenigen handen.

<sup>2)</sup> Die Erhöhung ber Bolle war reichsgeseslich verboten; bei bem Ruhtsorter Rheinzoll stand es insofern anders, als nach einem alten Brauche von der anerkannten Zollhöhe ein Drittel abgesaffen wurde, so daß Preußen bei einer Erhöhung über die gebräuchliche Zollatgabe noch nicht mit den Reichsgesesen in Konflikt kant.

<sup>3)</sup> Es geschah auf Antrag von Aur-Trier, das die Lahn weiter stromauf schiffbar machen wollte. Bgl. Joh. Jak. Moser: Die Bahle-Kapitulationen Kaiser Karls VII., mit Beilagen und Anmerkungen, 2. Teil, S. 285. Frankfurt a. M. 1742. Der Passus findet sich zuerst in den Bahlkapitulationen Josephs I. (Artikel 22), auf die Nebenstüffe des Rheins beschränkt. 1741 wurde die Bestimmung auf alle schiffbaren Ströme erstreckt.

Bersuchen wir, das Gutachten zu würdigen, so verbot dem Wortsaut nach der siebente Paragraph des achten Artikels nur, die weitere Schiffdarmachung eines Flusses durch hemmende Wasserbauten zu vereiteln. Wird daraus das allgemeine Berdot, der Ausbehnung der Schifffahrt Hindernisse zu bereiten, entnommen — eine Berallgemeinerung, gegen die auch der Geheime Rat nicht protestierte —, so sieht man nicht ein, inwiesern Preußen in der Ausslegung des Paragraphen zu weit ging. Und so ist denn auch das Gutachten, um die Berufung auf den achten Artikel als nichtig zu erweisen, in seinen Hauptpunkten genötigt, den siebenten Artikel heranzuziehen, dessen Anwendbarkeit immerhin zweiselhaft war, und dann einen Borbehalt, der in die Wahlkapitulationen nicht aufzenommen war. Außerdem wurde dieser Borbehalt (sind praejudicio tertii) für die Besitzer jener Wasserdauten gemacht, deren schiffahrtshindernde Ausstellung der achte Artikel verbot.

Es war nicht zu bestreiten: Preußen hatte das Reichsgeseg auf seiner Seite, und diesem Bundesgenossen zu widerstehen war bedenklich, wenn er die Position eines so mächtigen Reichsstandes verstärkte. Freilich, das Mißtrauen gegen die preußische Wirtschaftspolitik war nicht geschwunden, wie aus der Anweisung an den bergischen Geheimen Rat hervorgeht, wonach er die Chaussee nach der Ruhr endlich fertigstellen sollte, damit die kurfürstlichen Länder von dem Wasserwege über Ruhrort unabhängig würden?). Aber die wiederholten, nachdrücklichen Schreiben Herzbergs zeigten, daß man dieses Mal in Berlin die Sache ernst nahm.

Indessen, so sehr biese Umstände mitgewirkt haben mögen, der ausschlaggebende Sinfluß auf die folgende Entscheidung des Rurfürsten wird durch eine Konstellation der großen, auswärtigen Bolitik ausgeübt worden sein: Österreich machte dem Kurfürsten von der Phalz die Erbfolge in Baiern streitig<sup>3</sup>). Da mußte er an

1

<sup>1)</sup> Der Borbehalt wurde allgemein in folgender Form ausgesprochen: "ES (bas Berbot ber schifffahrtshindernden Anlagen von Bafferbauten) werde boffentlich feinen andern Berftand haben, als taß tadurch den tertiis an ihrem Boffeß wegen ihrer habenden Baffer-Gebau nichts Rachteiliges jugezogen werde." Isl.: Joh. Jak. Mofer: Die Bahl-Kapitulationen Kaijer Karl VII. mit Beislagen und Anmerkungen, Teil 2 S. 286.

<sup>2)</sup> Rabinettsorbre, batiert: Mannheim, 15. April 1771.

<sup>3)</sup> Bgl. Bolitifche Rorrefpondeng Friedrichs bes Großen XXVIII, Rr. 17787.

Preußen einen Rückhalt suchen und alles vermeiben, was die Bestiehungen zu diesem Staate — sie waren nicht die besten 1) — versschlechtern konnte.

So erging<sup>2</sup>) nach Berlin die Zustimmung des Kurfürsten "zur Schiffbarmachung<sup>3</sup>) der Ruhr". Sie wurde als ein Opfer dargestellt, das man dem preußischen Nachbar bringe, weil durch die Schiffahrt mannigsacher Schaden geschehe, vor allem den Mülheimern ihr Gewerbe entzogen würde. Die Zustimmung knüpste sich an solgende Bedingungen. Der Transport und die dazu nötigen Anlagen dürsen den bergischen Untertanen weder Schaden noch Kosten verursachen und in keiner Weise die kurfürstlichen Rechte schmälern. Jeder entstehende Schaden ist zu ersetzen. Die Handelssreiheit soll, den Reichsgesetzen gemäß, unverkürzt bleiben. Niemand soll, der Schiffssahrt wegen, mit Zollansrichtung und Zollerhöhung benachteiligt oder direkt oder indirekt verhängt werden.

Besser als burch biese Bebingungen kann bas Mißtrauen ber Mannheimer Regierung kaum gekennzeichnet werben.

Herzberg hielt jett alle Schwierigkeiten für gehoben. Schulenburg aber sah in den letten Bedingungen "eine Quelle neuer Hindernisse". In der Verfügung über den Ruhrorter Zoll wollte sich das General-Direktorium nicht beschränken lassen; er war ein zu treffliches Mittel, die Konkurrenzsähigkeit der ausländischen Produkte zu verringern. Und ferner: verstand Pfalz unter Handelsfreiheit, daß den Mülheimischen Kohlen das Herzogtum Cleve offen stehen sollte, so war man dafür in Verlin nicht zu haben; man wollte sie ebenso wenig einlassen wie die Werdenschen.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 74.

<sup>2)</sup> Schreiben ber kurfürstlich-pfälzischen Geheimen Etats- und Konferenz-Ministri an bas Rabinettsministerium, batiert: Mannheim, 5. April 1771. Bahrend bas Schreiben an ben Duffelborfer Geh. Rat vom gleichen Datum vom Kurfürsten eigenhändig unterzeichnet ist, schreiben an bas Rabinettsministerium, als an die Behörbe eines fremden Staates, die pfälzischen Minister.

<sup>8)</sup> Schiffbarmachen bebeutet nicht immer soviel wie kanalisieren, oft mur: eine Schiffahrt anlegen, die gang primitiv fein kanu.

<sup>4)</sup> Jebenfalls ift bier auf ben fiebenten Artikel ber Bahlkapitulationen Karle VII. hingebeutet, ber fich gegen bie Bereinigung bes hanbels in einer ober in wenigen handen richtet.

In einem Schreiben nach Mannheim!) wurde die kurfürstliche Zustimmung angenommen; auf die gestellten Bedingungen antwortete Herzberg, nach dem Vorschlag der clevischen Kammer, mit einer behnbaren Erklärung: da der König eine freie ungehinderte Schiffahrt auf der Ruhr reichskonstitutionsgemäß verlangt, so wird er sich hierbei zu allem willig sinden lassen, was Recht und Billigkeit und die reichskonstitutionsgemäße Versassung mit sich brächte.

So hielt man ben Kurfürsten an seiner gegebenen Zustimmung fest, ohne sich an seine Bebingungen zu binden. Ja noch mehr: man pochte auf die den Reichsgesehen gemäße freie Schiffahrt, und war entschlossen die billigen Werdenschen Kohlen nicht über das abteiliche Gebiet herauskommen zu lassen<sup>2</sup>).

Die Mannheimer Regierung hat auf diese Erklärung nichts ermidert.

Der beschlagnahmte Rachen lag noch bis Mitte Juni 1771 auf bem Ufer Resselrobes; bann holte Engels sein Gigentum zurud'3).

Nach ber Zustimmung des Kurfürsten zur Schiffahrt widersstanden auch Essen und Werden nicht mehr. Sie gaben nach, und die preußische Regierung machte nicht viel Aushebens davon.

So war das Haupthindernis, an dem das Unternehmen der Ruhrschiffahrt schon dreimal gescheitert war, beseitigt. Jett erst schloß die clevische Kammer endgültig mit Elsbruch u. Co. ab 1). Im August 1771 wurde der Kontrakt mit den "Rohlen-Verschiffungsentrepreneurs" vom Könige vollzogen.

#### § 3. Die Regulierung bes Leinpfabes.

In Duffelborf rief bie Entscheibung bes Kurfürsten große Erregung hervor. Robert wollte sofort bagegen vorstellig werben, "bie gefährlichen Folgen" aufweisen. Knapp hielt bas für nutlos.

<sup>1)</sup> Datiert: Berlin, 4. Juni 1771.

<sup>2)</sup> Schreiben Schulenburgs an bas Rabinettsministerium p. 20. Dai 1771.

<sup>8)</sup> Derthberg hatte noch im Schreiben vom 16. April an die Freigabe bes Rachens gemahnt, ber Kurfürst sie mehrmals anbefohlen. Als der Düffelsborfer Geheime Rat melbete, daß die Abholung des Kahnes seit einem halben Jahr schon freistunde, befahl der Kurfürst, dies dem Besitzer anzuzeigen. Das geschah; darauf holte Engels sein Eigentum zurück.

<sup>4)</sup> Am 17. Juni 1771.

Durch ben Bericht eines Ingenieurs Wauters darauf gebracht, bachte er, die Schiffahrt indirekt zu vereiteln.

Bei Kettwig wurde die Ruhr durch eine Insel in zwei Arme geteilt, von denen der linke, bergische allein für die Schiffahrt tauglich war. Hier spülte die starke Strömung das Ufer ab. Unter dem Borwande der Uferbefestigung sollte dieser Arm durch eine Kribbe versperrt werden.

Die Billigung bes Planes wurde sofort beim Kurfürsten nachsgesucht 1), und der durch die Schiffahrt drohende Schaben — es waren immer noch die alten Besorgnisse — aufs neue in grellen Farben gemalt. Als sich dann die Essener Kanzlei nach den Bedingungen der kurfürstlichen Zustimmung erkundigte, ob etwa Entschädigungen für den Ausfall in Landzoll-Einnahmen festgesetzt seien, nahm Robert sofort daran Anlaß, dem Kurfürsten die allseitig entstehenden Schwierigsteiten darzustellen und von der Schiffahrt wieder abzumahnen 2).

Allen biesen Intriguen machte bas energische Vorgehen ber cleveschen Rammer ein Ende.

Die zugestandene Schiffahrt bedurfte zu ihrer Ausführung des Leinpfads.

Am Ufer eines jeden schiffbaren Flusses ist ein Pfad dem öffentlichen Gebrauche freigelassen<sup>3</sup>), von dem aus die Schiffe stromsauf, oder bei starkem widrigen Winde auch stromad gezogen werden können. Das alte deutsche Recht rechnete diesen Leinpfad zu den Regalien<sup>4</sup>), was sich besonders in einer landesherrlichen Aufsicht äußerte, die den Pfad für den öffentlichen Verkehr in gutem Zustande halten ließ.

Das General Direktorium übertrug die Rechtsverhältnisse, wie sie an schiffbaren Flüssen bestanden, auf die Ruhr, die erst schiffs bar gemacht werden sollte: der Userstreisen, der dort seit alter Zeit dem öffentlichen Gebrauche überlassen war, sollte hier mit einem Male gleicherweise freigegeben werden, ohne daß dafür eine Entschädigung

<sup>1)</sup> Bericht vom 7. Mai 1771.

<sup>2)</sup> Anfang Juni 1771.

<sup>3)</sup> Bgl. v. Cancrin: Abhanblungen von dem Wafferrecht, vornehmlich dem deutschen. Abhandl. 14 § 29. Cocce ji: Juris publici prudentia § 40, pag. 420.

<sup>4)</sup> Über bie heutige Rechtsanschauung vgl. R. Schenkel: Artikel "Lein= pfab" in holpenborffs Rechtslegiton.

bewilligt wurde'). Bei ber Ruhr, wo die Schiffe der starken Strömung wegen mit Pserden gezogen werden mußten, bedurfte man eines ziemlich breiten Leinpfades. Auf den vielen unkultivierten Uferstücken<sup>2</sup>) stand sciner Einrichtung nichts entgegen; sodald er aber, was sich vielsach nicht vermeiden ließ, nußbare Ländereien berührte, war der Widerstand der Grundbesitzer gegen die unentgeltliche Hersgabe des nötigen Landes zu erwarten. Deshalb dat die clevische Kammer das General-Direktorium, durch das Kabinettsministerium auf die einzelnen Landesregierungen einzuwirken.

Ende Juli 1771 ersuchte sie selber die Regierungen in Essen, Werben, Duffelborf und Broich, einen Kommissar zu ernennen, der zusammen mit dem preußischen ben Leinpfad in dem jeweiligen Gebiete festlegen sollte.

Um jedem Widerstand vorzubeugen, erging dieselbe Aufforderung auch auf diplomatischem Wege von Berlin aus nach Mannheim<sup>3</sup>) und durch den Kreis-Direktorialrat von Emminghaus<sup>4</sup>) nach Essen und Werben.

Die bergische Hoffammer war für die vorgeschlagene Konferenz. Sie hatte schon früher<sup>5</sup>) ihre Meinung dahin zusammengefaßt, durch ein gütliches Abkommen mit Preußen alle Waren, außer Kohlen, von der Ruhr auszuschließen; der Kohlentransport allein könnte nicht Schaden, sondern eher Nußen bringen<sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Aber diefe Auffaffung vgl. weiter unten S. 157 ff.

<sup>2)</sup> Beiter oberhalb und etwa von Mulheim abwarts lagen jedoch an der Ruhr fehr viel kultivierte Ländereien; auf ber Strede von Steele bis Mulheim treten die Gebirge fehr nahe an ben Fluß, so daß wohl nicht allzuviel Raunt zu Biesen und bergleichen bleibt.

<sup>5)</sup> Datiert Berlin, 13. Auguft 1771.

<sup>4)</sup> Einminghaus scheint ber prensische Bertreter in ben Direktorial-Ansgelegenheiten bes westfällischen Kreises gewesen zu sein. Der König war als Lanbesherr von Cleve-Mark Stand dieses Kreises und wechselte im Direktorium besselben mit dem Bischof von Münster und dem pfälzischen Kurfürsten als Derzog von Jülich ab. Der Bohnsis Smminghaus' ist nicht zu ermitteln, seine L'erichte kommen aus Köln a. Rh. und aus Aachen. Wir haben hier ein Beispiel, daß die Kreisbeamten auch in Angelegenheiten, die mit denen des Kreises nichts zu tun hatten, verwandt wurden.

<sup>5)</sup> Gutachten vom 4. April 1771.

<sup>6)</sup> Es beutet manches barauf bin, bag bie Mülheimer, wenigstens für bas herzogtum Berg, sehr in ihren Rohlenbreisen heruntergegangen waren.

Sine Antwort, die ber clevischen Kammer die Ernennung eines bergischen Kommissars mitteilte<sup>1</sup>), war schon aufgesetzt, als sie auf Beranlassung des Grafen Goldstein zurückgehalten wurde<sup>2</sup>); der Statthalter war der Ansicht, daß die Schiffahrt, die ja nur Kohlen die Ruhr hinab transportieren sollte, keines Leinpfades bedürfe. Doch dieser haltlose Sinwand allein — wie sollten die leeren Schiffe ohne Leinpfad wieder heraufgebracht werden? — genügte den Räten nicht, um die Ablehnung des clevischen Antrages zu rechtsertigen. Man forderte von dem Freiherrn von Resselrode und den Amtsmännern an der Ruhr Gutachten über die Leinpfad-Anlage<sup>3</sup>).

Es ist klar, ber Geheime Rat war ber Sit bes Wiberstandes gegen die Ruhrschiffahrt; er suchte sie auch jetzt noch um jeden Preis zu hintertreiben, obgleich der Kurfürst sich bafür entschieden hatte.

Sehr gut kamen dem Geheimen Rate dabei Ansprüche zu Paß, die von Nesselrobe und dem Prinzen Georg, als Besitzer der Herrsschaft Broich, erhoben wurden.

Nesselrobe beanspruchte für sich das alleinige Schiffahrtsrecht auf der Huhr von Kettwig bis Saarn 1) und infolgedessen das Recht, jedes Schiff, das dort ohne seine Ersaudnis suhr, zu konfiszieren. Den märkischen Kohlentransport wollte er nur gegen Entrichtung einer entsprechenden Abgabe von jedem Schiff passieren lassen.

Die Herrschaft Broich besaß eine Zollgerechtsame auf ber Ruhr. Außerbem erhob sie von ben Waren, die ihr Gebiet berührten, ein "Plaggelb"<sup>5</sup>). Prinz Georg erklärte in einem

<sup>1)</sup> Datiert 31. Juli 1771. Geheimrat Anapp und Ingenieur Bauters bekamen sogar schon ben Auftrag, fich die User der Ruhr auf die Anlage eines Leinpfabes hin anzusehen, und Anapp formulierte kurz die Bedingungen, unter denen die Anlage des Leinpfabes gestattet werden sollte. Anapp war zum Kommissar für die Konferenz ausersehen.

<sup>2)</sup> Die Burudhaltung bes Schreibens erfolgte in ben erften Tagen bes Auguft.

<sup>3)</sup> Am 7. August 1771. Sie sollten sich barüber äußern, ob ber Leinspfab etwa die kursurftliche La beshoheit und die Rechte und Besthungen ber Untertanen benachteilige.

<sup>4)</sup> Saarn liegt etwa vier Kilometer oberhalb von Mülheim auf bem linken Ufer ber Rubr.

<sup>5)</sup> Die rechtliche Ratur biefes Platgelbes ift nicht gang Mar; es murbe nicht für bas Lagern gewiffer Waren im broichichen Gebiete erhoben, fonbern von allen Waren, die bie herrichaft zu Lance passierten ober auch nur berührten.

Schreiben<sup>1</sup>) an ben König seine Zustimmung zur Schiffahrt, jedoch verstangte er die Eröffnung des Herzogtums Cleve für den broichschen Rohlenhandel, und besonders Zollfreiheit für die broichschen Kohlen in Ruhrort, oder Unterwerfung der märkischen Rohlen unter einen gleich hohen Ruhrzoll in Broich.

Dem Könige schien das lettere das Angemessenere zu sein; "das angetragene Reciprotum" fand bei ihm keine Bebenken<sup>2</sup>). Er überwies den Borschlag dem Kabinettsministerium, zwecks Rücksprache mit dem General-Direktorium.

Dieses aber und die clevische Kammer lehnten ihn rund ab: die märkischen Kohlen, die schon durch den weiten Transport verteuert wurden, sollten durch einen broichschen Zoll nicht noch mehr belastet werden. Die clevische Kammer griff zu einem Radikalmittel: sie bestritt der Herrschaft jegliches Zollrecht auf der Ruhr; sie beschauptete, daß es auf diesem Flusse niemals Zölle gegeben habe, und nannte die Ansprüche des Prinzen reichsgeseswidrig, da die Wahlkapitulationen die Einrichtung neuer Zölle verboten<sup>3</sup>).

Run wurde aber der Zoll tatfächlich seit langem ) von den Schiffen der Mülheimer, die nach dem Rhein gingen, erhoben. Es ift schwer, zu glauben, daß die Kammer das nicht gewußt hat; Hünninghausen ) nannte 1751 Broich als die einzige Herrschaft, die ein Zollrecht auf der Ruhr hatte.

Infolge dieses Kammerberichtes anderte auch der König seine Meinung; die Vorschläge und Forderungen des Prinzen wurden höslich, aber bestimmt abgesehnt<sup>o</sup>).

Diefer gab aber seine Ansprüche nicht auf und wünschte von ihrer Erfüllung alle weiteren bergischen Zugeständnisse abhängig gemacht zu sehen. Als das Gutachten über den Leinpfad gefordert

Die Mulheimer entrichteten es von ihren Roblen (neben bem Rohlenzehnten), die boch von Mulheim ab zu Waffer weitergingen. Bon ben markischen Unternehmem wollte ber Pring es erheben, sobald fie an ber Mulheimischen Schlacht umluben.

<sup>2)</sup> Datiert: Darmftabt, 10. Mai 1771.

<sup>2)</sup> Kabinetteorber, batiert: Potsbam, b. 30. Mai 1771.

<sup>\*)</sup> Bahlfapitulationen Karls VII. Artikel VIII § 1.

<sup>4)</sup> Bie ber broichische Amtmann angab, seit. 1680.

<sup>5)</sup> Bgl. Ceite 34.

<sup>°)</sup> Schreiben an ten Pringen Georg vom 9. August 1771, vom Krnige unterzeichnet, als ein Schreiben an einen Reichsfürsten.

wurde, machte der broichische Amtmann Kupfer biese Forderung geltend. In dem Leinpfad sah er außerdem eine nicht geringe Schädigung der von ihm berührten Ländereien.

Die Berichte Nesselrobes und der Amtmänner hatten auch zahlreiche Bedenken gegen die Anlage des Leinpfades, die nicht unberechtigt waren. Zu dem oben den dereits angeführten Umstande kam noch hinzu, daß das bergische Ruhruser stach und der Abspülung sehr ausgesetzt war; wurden nun, wie es für den Leinpfad nötig war, die Bäume am Flußrande gefällt, so steigerte sich noch die Gesahr der Abspülung und, wie die Berichte sagen, auch die der Überschwemmung.

Nach Anapps Vorschlag wurden biese Bedenken und die Forderungen Broichs der clevischen Kammer mitgeteilt<sup>2</sup>); außerdem verlangte der Geheime Rat die Stellung einer Kaution für den Ersat des Schadens, der durch die Schiffahrt, besonders an den Schlachten, entstehen würde. Vor allen weiteren Verhandlungen sollten diese Bedingungen erfüllt werden.

Die clevische Kammer erklärte<sup>3</sup>) die broichschen Ansprüche für längst als reichsgesetzwidig erwiesen; die Forderung der Kaution lehnte sie ab, da der König selbst für allen Schaden aufzukommen verspreche<sup>4</sup>); wegen der übrigen Bedenken verwies sie auf die besantragte Konferenz.

Die Rammer war inbessen schon wieder einen Schritt weitergegangens: angesichts des nahen Winters hatte sie, mährend die bergische Regierung die Regulierung des Leinpfads immer noch verzögerte, gegen Ende August die Unternehmer beauftragt, mit dem Kohlentransport zu beginnen und dies, unter Berufung auf die kurfürstliche Zustimmung zur Schiffahrt, in Düsseldorf mitgeteilt.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 95. Die Grundbefiger sollten bas jum Leinpfab nötige Stuck gand noch bagu ohne Entichabigung hergeben.

<sup>2)</sup> Datiert: Duffelborf, b. 6. September 1771.

<sup>3)</sup> Schreiben, battert: Cleve, ben 16. September 1771. .

<sup>4)</sup> Eigentlich war ber König nicht, sonbern bie Unternehmer, nach bem Kontrakt jum Schabenersat verpflichtet. Die clevische Kammer aber vermich gefliffentlich alles, was ben Roblentransport als ein Privatunternehmen erscheinen laffen konnte.

<sup>5)</sup> Schreiben, batiert: Cleve, 26. August 1771.

Resselrobe ließ aber nur ein Neines Schiff passieren 1) und forberte von ben übrigen einen turfürstlichen Erlaubnisschein.

Die Rammer berichtete2) an bas General-Direktorium, und auf Veranlassung Schulenbutgs brohte Bergberg ben Ministern in Mannheim, die Mulbeimer Schiffe auf ber clevischen Ruhr auch nicht passieren zu lassen, wenn Resselrobe bie Durchfahrt verweigerte 3). Daß biefer markische Roblentransport unbeschabet ber Abmachungen ber Leinpfab-Ronfereng geschehen follte, wurde ausbrucklich betont. Alle Bemühungen ber Duffelborfer Rate, ben Aurfürsten anberer Meinung zu machen, hatten keinen Erfolg gehabt. Ihr Borfcblag, bie Ruhrschiffahrt indirekt zu hintertreiben, scheint fogar ohne Antwort geblieben zu fein. In einfacher Ronfequenz feiner Buftimmung befahl ber Rurfürft Anfang September, einen bergischen Rommiffar jur Leinpfad-Ronfereng ju ernennen4). Auch ber neuen preußischen Forberung gab er nach: bes bevorftebenben Binters megen follte ber Kohlentransport schon vor der enbaultigen Festlegung des Leinpfabs gestattet werben, boch unbeschabet ber "annoch rückhaftenben, anberweitigen Regulierung".

So war dem Geheimen Rat das Handwerf gelegt, und als die clevische Kammer von sich aus die Konferenz auf Ende Oktober setstetes), teilte er die Ernennung des Geheimen Rats Collenbach und des Freiherrn von Resselvode<sup>6</sup>) zu bergischen Kommissaren mit<sup>7</sup>).

Ihre Instruktionen sind nicht erhalten, doch hatte Knapp als Grundbedingung aufgestellt: keine Schädigung der Landeshoheit bes Kurfürsten und der Rechte seiner Untertanen bei Anlage und Betrieb der Schiffahrt<sup>8</sup>).

Die Abtissin von Effen war ber Aufforberung ber clevischen Rammer, einen Rommissar zu ernennen, ohne weiteres nachgekommen,

<sup>1)</sup> Am 25. September 1771.

<sup>2)</sup> Rammerbericht vom 1. Oftober 1771.

<sup>8)</sup> Schreiben bes Rabinettsminifteriums, Mitte Ottober erlaffen.

<sup>4)</sup> Diefe turfürftliche Rabinettsorbre ift in ben Aften nicht enthalten.

<sup>4)</sup> Schreiben vom 26. September 1771.

<sup>9)</sup> Schreiben, batiert: Düffelborf, 9. Oftober 1771.

<sup>7)</sup> Reffelrobe war Costammerrat; boch wurde er wohl weniger als Bertreter biefer Behörde jum Kommissar ernannt, als weil er die Ufer der Ruhr gut kannte, was bei der Regulierung des Leinpfads von Wichtigkeit war.

<sup>8)</sup> Diefe Formulierung erfolgte fcon Anfang August 1771. Bgl. S. 96 Anmertung 3.

ebenso die Herrschaft Broich und die Abtei Werden. Bei letterer hatte die preußische Diplomatie sich eine kleine Schlappe geholt.

Der Areis=Direktorialrat v. Emminghaus führte ben Auftrag, bas Berlangen der clevischen Kammer bei den kleineren Ruhrstaaten auf diplomatischem Wege zu unterftützen, Sffen und Broich gegensüber unbedenklich aus, nicht so bei Werben.

Die Ansprüche, die ber preußische König als Schutherr dieser Abtei für sich erhob, ließen dem Abte nicht die Territorialhoheit: auf jedem allgemeinen Tage des westfälischen Kreises protestierte der preußische Bertreter gegen die Zulassung des Werdenschen Deputierten.). Herzberg hatte daher dem Kreise-Direktorialrat besondere Borsicht zur Pflicht gemacht, damit sich Preußen nichts vergäbe. Semminghaus meinte nun, daß der Abt, dem die Landeshoheit aberkannt würde, auch keinen Kommissar wie die übrigen Ruhrstaaten zur Leinpfade-Konferenz abordnen durse. Mit Zustimmung Herzbergs und Schulenburgs forderte er deshalb die Abtei nur auf, dem preußischen Kommissar dei der Festlegung des Leinpfads beförderlich zu sein.

Die Werbensche Kanzlei inbessen hatte, wie die übrigen Ruhrstaaten, bereits das Schreiben der clevischen Kammer erhalten, das die Ernennung eines Kommissars anregte. Der Abt leistete dem sofort Folge, und Emminghaus bekam eine Antwort, in der, wie er berichtet, sich die Abtei "auf die von der clevischen Kammer erlassene freundnachbarliche Requisition und darin zugestandenes reichsstiftisches Territorium sehr viel zugute tut".

In Berlin mußte man dies zunächst mit Stillschweigen übergeben, zumal Emminghaus die Antwort erft erhielt, als die Konferenz schon vorüber war.

Zum preußischen Kommissar wurde der clevische Kriegsrat Bernuth ernannt<sup>2</sup>). Mitte Oktober 1771 begab er sich nach der Grafschaft Mark, bestimmte zusammen mit dem Bergmeister Heinze mann und dem Unternehmer Kastanien die Ladepläze für die Kohlen an der Ruhr und ordnete wahrscheinlich auch gleich die Anlage des Leinpsads.

Dann begannen bie Berhandlungen mit bem Effener Rommiffar.

<sup>1)</sup> Emminghaus' Bericht, batiert: Köln a. Ab. 30. Auguft 1771.

<sup>2)</sup> Seine Instruktionen fehlen in ben Akten, bie mir borlagen.

Die Tagesorbnung ber Konferenzen war überall bie gleiche: Erlebigung ber noch schwebenben Streitfragen und Regulierung bes Leinpfabs.

Effen verlangte für ben Leinpfad eine Entschädigung, soweit er durch nugbare Ländereien ging, ferner Bergütung alles entstehenden Schadens und Ersat für den Ausfall in den Landzoll-Einnahmen. Rur dieser letten Forderung stimmte Bernuth nicht zu; der Rommissar beharrte aber dabei.

Die Ordnung bes Leinpfabes geschah ohne Schwierigkeiten.

Am 25. Oktober verhandelte Bernuth mit dem Werdenschen Rommissar. Auch hier die Forderung, allen Schaben an den Schlachten zu erseten. Doch Werden wollte noch größere Sicherheit als Essen haben: in Streitfällen über Schadenersat sollte die Ortsobrigkeit entscheiden und die clevische Rammer der Werdenschen Jurisdiktion nicht vorgreisen. Für die eigene Schissart bedang sich Werden ungehinderte Passage und Zollfreiheit!) in den benachbarten Territorien aus; dafür sollten die märkischen Schisser freien Leinpfad?) haben, jedoch auch den entstehenden Schaben vergüten. Bernuth gestand alles glatt zu und erledigte darauf mit dem Rommissar die Regulierung des Leinpfads.

Am 28. Oktober trat Bernuth in hugenpot, ber Besitzung Resselrobes, mit ben beiben bergischen Kommissaren zur Konferenz zusammen.

Bernuth hob gleich zu Beginn hervor, daß ber König zu allem Schabenerfat bereit sei.

Die kurfürstliche Zustimmung zur Schiffahrt war nur bebingungsweise gegeben. Die bergischen Rommissare formulierten jest die allgemein gestellten Bedingungen genauer: Alle Beschädis gungen sind sofort zu vergüten. Nur bergische und märkische Rohlen burfen auf der Ruhr transportiert werden. Die passierenden Schiffe unterwersen sich in Rettwig und Mülheim einer Visitation

<sup>1)</sup> G8 ift nicht Mar erfichtlich, was unter Bollfreiheit verstanden ist: vielleicht wollte der Rommissar für die Werdenschen Schiffe Befreiung von Broicher und Ruhrorter Boll haben.

<sup>2)</sup> Freier Leinpfab: b. h. bie Unternehmer brauchten für ben Gebrauch bes Pfabes teine Abgabe zu entrichten.

<sup>2)</sup> Diese Bedingung ift wahrscheinlich burch die Hoftammer eingefügt worben, vgl. S. 95.

und unterliegen, falls sie andere Waren als bergische und märkische Rohlen führen, der Ronfiskation. Der Broicher Zoll wird von den märkischen Schiffen in derselben Höhe wie von den Mülheimischen bezahlt. Nesselvobe erhält von jedem passierenden Schiffe auch weiterhin<sup>1</sup>) 40 Stüber<sup>2</sup>).

Die erste Bedingung nahm Bernuth völlig an, die zweite und britte jedoch nur vorläufig. Zunächst habe der König zwar nur die Absicht, seine Kohlen zu verschiffen; sobald der Fluß aber ganz schiffbar sei, müßte sich die Schiffahrt auf alle Waren erstrecken<sup>3</sup>).

Was die Ansprüche des Prinzen Georg und Nesselrodes anslangte, so erklärte Bernuth, wenn sie ihre Rechte beweisen könnten, so sollten sie bestehen bleiben; doch würde der König dann auch von den Mülheimern auf der Ruhr eine Abgabe erheben.

Gegen die hiermit angebeuteten Repressalien protestierten die bergischen Kommissare nicht\*), sondern erboten sich nur, die gesforderten Beweise zu erbringen. Sie hielten sest an der Bedingung, daß die Schiffahrt auf bergische und märkische Kohlen beschränkt bleiben sollte.

Der märkische Kohlentransport wurde am Schluß der Konferenz endgültig bergischerseits zugegeben. Das war ein wichtiges Resultat: der Kohlentransport bestand zu Recht, unabhängig von der Entscheidung über die noch schwebenden Fragen.

Am 29. Oktober wurde der Leinpfad festgelegt, wobei auch der broichische Kommissar, Amtmann Kupfer, zugegen war. Die

<sup>1)</sup> Der Kommiffar erkannte also bie alleinige Schiffahrtsbefugnis auf ber Ruhr, bie Reffelrobe beanspruchte, als ein seit langem bestehendes Recht an.

<sup>2)</sup> Auffällig ift, baß bergischerseits in keiner Beise eine Entschäbigung für ben Leinpfab gesorbert wirb.

<sup>3)</sup> Rach bieser Erklärung Bernuths ist bie clevische Kammer bamals schon mit bem Gebanken ber Kanalisierung und ber allgemeinen Schiffahrt umsgegangen. Rähere Rachrichten sehlen, da die Rammer-Akten wohl verloren sind. — Die, wenn auch nur vorläufige, Beschränkung der Schiffahrt auf bergische und märkische Kohlen, die Bernuth jugab, stand im Widerspruch zu der Forderung Werbens, dem Engels'schen Kohlentransport freie Passage zu gestatten, die Bernuth boch auch zugestanden hatte.

<sup>4)</sup> Sie hatten protestieren konnen auf Grund ber Bahlfapitulationen Karls VII., die (Art. VIII § 1) die Einrichtung neuer Bolle — benn was waren die Abgaben anders ? — verboten.

Regulierung geschah sehr günstig für das Herzogtum Berg: der Pfad berührte es gar nicht, sondern blieb auf der rechten Seite der Ruhr, die zuerst zu Werden, dann zu Broich gehörte.

Kupfer behielt sich die Erhebung des Platgeldes von den müttischen Unternehmern für den Fall vor, daß sie auf broichschem Boden ausluden. Bernuth bemerkte dagegen nur, daß der König dann ein gleiches Platgeld von den Mülheimern fordern würde, wenn sie auf clevischem Gebiete auslüden.

Die clevische Kammer war mit den Ergebnissen der Konfererenz im ganzen zufrieden; ihre Hauptzwecke hatte sie erfüllt: der märkische Rohlentransport war anerkannt und der Leinpfad reguliert. Allerdings zeigten die bedeutenden Differenzen, die sich besonders bei der Aussicht auf eine allgemeine Schiffahrt herausgestellt hatten, der Kammer deutlich genug, daß sie noch nicht am Ende aller Schwierigkeiten war.

Am 19. November berichtete sie an bas General-Direktorium und sandte bas Protokoll ber Verhandlungen ein.

Die Effenschen Forberungen hielt ber Bericht, abgesehen von ber Entschäbigung für die Landzoll-Einbußen, für annehmbar; ebenso die Werbenschen. Doch riet er, weil der Abtei die Landeshoheit bestritten wurde, eine gewisse Vorsicht bei der Bewilligung der Forderungen an. Den Standpunkt, welchen Bernuth den bergischen Kommissaren gegenüber eingenommen hatte, vertrat die Kammer ebenfalls.

Schulenburg aber hatte an bem Verhalten Bernuths mancherlei auszuseten. Die von Essen verlangten Entschädigungen sollten abgeschlagen werben, vorzüglich, um ben anderen Staaten keinen Anlaß zu ähnlichen Ansprüchen zu geben?). In Werben war Schulenburg die preußische Landeshoheit nicht genug betont; die Zugeständnisse für die Engels'sche Schiffahrt, die den Export der märkischen Kohlen sehr beeinträchtigen konnte, waren auch nicht nach seinem Sinn. Er befahl der Kammer, die Erklärungen Bernuths,

<sup>1)</sup> Reffript, batiert : Berlin, 6. Dezember 1771.

<sup>3)</sup> Doch sollte ber Abtiffin, weil fie fich allemal willfährig erwiefen, im Geheimen eine maßige Abfindung für den Leinpfad, so weit er über nutbare Länder ging, versprochen werben (3 Stbr. für die Quadrateute).

besonders über die "affektierte Werdensche Territorialhoheit", un= schädlich zu machen 1).

Ebenso sollte das Zugeständnis der vorläufigen Bisitation an Berg beseitigt werden. Schulendurg hielt die Bisitation für die Folge eines beanspruchten Zollrechtes, deshald lehnte er sie von vornherein ab. Die Ankündigung der allgemeinen Schiffahrt billigte er nicht; nur für die Fahrt stromauf, die wohl nicht unrentabel sein sollte, gestattete er, holländische Waren mitzunehmen.

Das Restript ließ ferner keinen Zweisel baran, daß sich das General-Direktorium mit dem erreichten Rohlentransport begnügen wollte. Die Ranalisierung der Ruhr lehnte er ab; die allgemeine Schiffahrt erschien ihm immer noch zu bedrohlich für die königlichen Einkunste, besonders für die Landzoll-Gefälle. Die clevische Rammer dagegen betrachtete jett schon als ihr lettes Ziel die allgemeine Schiffahrt und die Ranalisierung; sie war in ihrem Wollen und Tun dem General-Direktorium vorausgeeilt. Doch indem Schulen-burg die Fahrt slußauf den holländischen Waren freigad, war er, ohne es zu wollen, der Rammer bereits einen Schritt nachgekommen.

Vom Frühjahr 1772 ab begann ber regelmäßige Rohlenstransport auf der Ruhr. Die Unternehmer bauten 25 Schiffe; doch die Errichtung der Krane, die, wie erst geplant war, das Umladen an den Schlachten erleichtern sollten, unterblieb. Man begnügte sich, quer über die Schlachten Bretter zu legen und so die Kohlen von einem Schiff in das andere zu schaffen.

Der Landtransport nach der Lippe blieb nur noch kurze Zeit bestehen; dann wurde das ganze Quantum Kohlen, dessen das Herzogtum Cleve, sowie Meurs uud Gelbern bedursten, die Ruhr hinabtransportiert und in das Ruhrorter Kohlenmagazin eingeliefert. Von hier aus geschah der Verkauf an die Konsumenten, auf Rechnung der Kohlen-Niederlage-Kasse. Ihr Stat, wie ihn die Kammer, die die Aufsicht über die Kasse führte, für 1772/73 aufstellte, ergabeinen Überschuß von 1192 Talern, der zur Tilgung der Schulden bestimmt wurde, welche die Einrichtung des Kohlentransportes verzursacht hatte.

<sup>1)</sup> Es ift nicht ersichtlich, auf welche Weise es geschehen ift. Inbeffen hatte ja Bernuth schon in ber Konferenz ben bergischen Kommissaren bie vor- läusige Beschräntung ber Schiffahrt auf martische und Werbensche Rohlen zugestanben.

## **V.**

Die Proklamierung der freien Schiffahrt auf der Ruhr. — Die Zustimmung der Ruhrstaaten zum Schleusenbau.

#### § 1. Die Erhöhung bes Rubrorter Rheingolls.

Der Kurfürst von der Pfalz hatte mit Genugtuung versnommen, daß der preußische Kommissar die Beschräntung der Schissfahrt auf bergische und märkische Kohlen und die Bisitation in Kettwig wenigstens vorläufig zugestanden hatte. Er befahl, die Ratiszierung der Konferenzbeschlüsse zu dewirken.

In Duffelborf war man sehr überrascht, als die clevische Kammer die Visitation bestimmt ablehnte, alle andern Beschlusse aber als sofort in Kraft tretend annahm<sup>2</sup>).

Als Kontrollmittel, die Beschräntung der Schiffahrt zu überswachen, war die Visitation in der Konferenz gefordert und beschlossen. Diesen Zusammenhang verwischte die Kammer, indem sie die Visistation von einem beanspruchten Zollrechte<sup>3</sup>) herleitete und deshalb verwarf. Von dem beabsichtigten Transport holländischer Waren ruhrauswärts erwähnte sie nichts. Zur Begründung des broichschen und Hugenpotschen Zollrechtes wurden reichstonstitutionsmäßige Besweisstücke verlangt<sup>4</sup>). Die Rammer wußte wohl, warum sie das tat: es mochte im Reich nicht viel Stände geben, die für ihre Zölle im einzelnen auf diese Weise den Rechtsnachweis führen konnten.

Der Geheime Rat protestierte gegen die Anderung der Besschlüsses). Den Kohlentransport wagte er nicht anzutasten: der Kurfürst hatte schon zu viel nachgegeben. Die märkischen Schisse sollrechte erwiesen seinen, zollfrei passieren, doch aufsnotiert werden, zum Zwecke späterer Entschädigung. Die Auffassung der Kammer von der Bestimmung der Visitation wurde aber nicht berichtigt.

<sup>1)</sup> Kabinettsorbre, batiert: Mannheim 21. Dezember 1771.

<sup>2)</sup> Schreiben, batiert: Cleve, 17. Dezember 1771.

<sup>\*)</sup> Es scheint, daß die Kammer noch an ein brittes Bollrecht, außer ben beiben von Broich und hugenpot gesorberten, gedacht hat. Gine Bistiation wurde ja an jeder Rollstation geubt, um gegen Rollbinterziehung gesichert zu sein.

<sup>4)</sup> alfo etwa eine taiferliche Belehnungs-Urfunbe.

<sup>5)</sup> Duffelborf, 10. Januar 1722.

Der Kurfürst brang barauf'), ben Beweis für die Zollrechte zu erbringen; er befahl, diese Ansprüche energisch zu vertreten, damit die Erlaubnis des Kohlentransportes nicht in Cleve als nachzeiebige Schwäche aufgefaßt wurde.

Es stand ber clevischen Kammer von vornherein fest, daß die broichschen und Sugenpotschen Forderungen im Interesse der markischen Kohlenaussuhr nicht zugegeben werden durften. Sie empfand die Aufnotierung jedes passierenden Schiffes bei Kettwig und in Mülheim daher sehr lästig und verlangte in Düsseldorf Abstellung dieses Bersahrens, da es unnügen Aufenthalt verursache und außerdem der kurfürstlichen Bersicherung des freien Kohlentransportes entgegen sei.

Knapp merkte aus dieser Forderung sosort die Ablehnung der Zollansprüche heraus; er entgegnete, daß Nesselrode wie Prinz Georg ihre Beweise erbringen würden<sup>3</sup>).

Um biefe Zeit wurde burch Preugens Schuld bie bestehende Spannung noch vergrößert.

Weil die hohen Sätze der Rheinzolltarife den Handel zu schwer belasteten 4), war durch eine Konvention 5), welche die Vertreter der

<sup>1)</sup> Rabinettsorber, Mannheim 29. Januar 1772.

<sup>2)</sup> Schreiben, batiert: Cleve, 10. April 1772.

<sup>3)</sup> Schreiben, batiert: Duffelborf, 22. April 1772.

<sup>4)</sup> Die Schiffahrt auf bem Rhein war veröbet. Wegen ber vielen hohen Bölle (von Strafburg bis jum Meer 45 Zollftätten) war es bahin gekommen, taß holländische Waren nach Oberbeutschland über Bremen gingen. 24 Tonnen Häringe kosteten an Transport und Zoll von Holland bis Frankfurt a. M. auf bem Rhein verschifft 183 Allr. 6 Alb. Auf dem Landweg von Bremen nur 96 Taler. Agl. E. Gothein: Rheinische Zollkongresse, in "Beiträge zur Geschichte vornehmlich Kölns und der Rheinlande". Köln 1895. S. 872.

<sup>5)</sup> Schon ein Zollfapitel, das 1650 zu Mainz tagte, beschloß, ein Drittel des Zolls zu erlassen. Diese Bergünstigung wurde jedoch durch die Zollsowention, welche die rheinischen Kursürsten 1686 zu Bingen schlossen, wieder abgeschäft, und basür eine allgemeine Berminderung der Zollsche empsohlen. Sie erfolgte aber nicht, und so griff der große Zollsongreß von 1699 wieder auf die Remission des Drittels zurück. Es sollte sogar "noch ein mehreres" nachgesehen werden, salls die Wasserfracht auch weiterhin teurer als die Landfracht wurde. Bei dem Protest gegen die Beseitigung der Remission durch Preußen (Konserenz zu Mülzheim vom 26. Oktober die 4. Rovember 1772, vgl. S. 122) berief sich Jülichz Berg auf eine Rheinkonvention vom Jahre 1696. Die gibt es nicht. Doch vollzog am 15. Juni 1696 Kursürst Friedrich III. von Brandenburg ein Zollzeglement sür Ruhrort, das die Remission eines Drittels der Zollgebühren verzsügte, ebenso wie das 1695 erlassen Zollreglement für Lobith. — Diese Rachzrichten verdanke ich der Güte des Herrn Staats-Archivars Reblich in Düsseldver

vier rheinischen Kurfürsten, des Kurfürsten von Brandenburg, der Generalstaaten und des Gesamthauses Hessen auf dem Zollsongreß des Jahres 1699 zu Köln schlossen, bestimmt worden, bei den Rheinzöllen allen passierenden Schissen ein Drittel der schuldigen Gebühren zu erlassen. Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg hatte diese Bestimmung auerkannt.

Seit 1763 hatte Preußen die vertragsmäßige Remission nach und nach vermindert<sup>1</sup>) — eine Folge des damals sonderlich hervortretenden Bestrebens, die Staatseinkünfte nach dem schweren Kriege zu vermehren. Da das Herzogtum Cleve in seinem Rohlenbedarse zu jener Zeit noch von dem abhängig war, was die Mülheimer auf dem Basserwege über Ruhrort ins Land brachten, geschah die Mehrsbelastung zunächst mit Maßen. Als aber diese Rücksicht wegsiel, wurde die Remission des Drittels im Herbst 1771 plöglich ganz beseitigt, ja, wie es scheint, der Zoll in einzelnen Fällen noch darüber hinaus gesteigert. Knapp berichtet, daß Schisse, die früher 15 dis 21 Dusaten bezahlten, mit 22 dis 34 herangezogen wurden<sup>2</sup>). Nur die märkischen Rohlen erhielten auch fernerhin die alte Berzgünstigung.

Die plögliche Erhöhung geschah in fistalischem Interesse, boch auch — wie ein Rammerbericht 3) zeigt — zum Schutz ber markischen Rohlenaussuhr. Die Mülheimer waren, ben veränderten Berhält-

<sup>1)</sup> Durch Kabinettsorbre vom 13. Juni 1763 wurde die Beseitigung der Remission im Auhrorter Zoll versügt. Die Beseitigung geschah aber ganz allemählich. Ebenso sollte die Remission bei den andern Rheinzöllen abgeschafft werden: in Emmerich, Lobith, Orsoh und Rees, und auch bei den Zöllen auf der Maas. Wir hören aber nur von Klagen über die Ruhrorter Zollerhöhung; vielleicht wurde bei den andern Zollstätten nicht so streng versahren.

<sup>&</sup>quot;) Danach läßt fich die Größe der Ladung berechnen. Rach einer Angabe Hovens betrug der Zoll in Ruhrort nach Beseitigung der Remission  $1^1/2$  Stbr. für den Gang Rohlen; also vorher 1 Stbr. Folglich bezahlte man 1 Dukaten  $(=2^n/3)$  Ar. =160 Stbr.) Zoll für 160 Gang und 15 Dukat. für 2400 Gang oder (1 Gang = ca.  $1^1/2$  Zentner) für 3600 Zentner. — Diese Ladesähigkeit scheinen die Keinsten Rheinschiffe gehabt zu haben. Die Rechnung ist auch nur dann richtig, wenn man Rohlen als Ladung annimmt, da für die einzelnen Waren verschiedene Zollsähe bestanden.

<sup>\*)</sup> Die Kammer berichtet Enbe 1772 an bas General-Direktorium: bie Remission kann nicht wieder eingeführt werden, "weil sonst keine hoffnung ist, den auswärtigen Debit der märkischen Kohlen gegen die Mülheimischen und übrigen fremden Kohlen zu pussieren."

nissen sich fügend, von ihren hohen Preisen so weit herabgegangen, daß ihre Konkurrenz dem Absatz der märkischen Rohlen bedrohlich zu werden schien.

Bestechungen ber Zollbeamten und Unterschleife, die sich die Mülheimer in Ruhrort hatten zu Schulden kommen lassen, gaben nach außen hin willsommene Borwande. Die Rammer erklärte, die Zollerhöhung betrage nicht mehr als die Hinterziehung.

Die Mehrzahl ber Rheinstaaten ließ die Beseitigung der Remission, die doch eine Vertragsverlezung und, wie Knapps Ansgaben zeigen, eine erhebliche Mehrbelastung bedeutete, ohne Widersspruch geschehen. Richt so Broich und Jülich-Berg. Namentlich die broichschen Interessen waren schwer getrossen: die Mülheimer wurden um den Vorteil des kurzen Transportes, den ihre nahe Lage am Rhein ihnen verschaffte, durch die erhöhten Zollabgaben gebracht. Der Amtmann Rupser, der sich sosort in Düsseldorf desschwerte<sup>2</sup>), kündigte, allerdings in etwas übertriedener Furcht, ihren Ruin an. Und auch Jülich-Berg lag sehr viel daran, die alte Versgünstigung wieder zu erhalten; für den Bezug seiner Kohlen war es in der Haupssache immer noch auf den Wasserweg angewiesen, da die Chaussee nach der Ruhr nicht zustande gekommen war.

Preußen, das mit Hilfe ber Reichsgesetze ben Kohlentransport auf der Ruhr soeben durchgesetzt hatte, scheute sich nicht, um der märkischen Aussuhr den Markt zu sichern, unter Berletzung eines Bertrages die ausländischen Konkurrenten schwer zu schädigen. Im Herbst 1771 glaubte das General-Direktorium mit dem erreichten Kohlentransport am Ziele zu sein; es dachte, den guten Willen der

<sup>1)</sup> Es handelt sich hier um den Handel ins Ausland, namentlich nach Holland. Denn in Cleve war die Einsuhr fremder Kohlen verboten, ebenso wie in Meurs und Geldern. — Rach einer Angade Knapp's verlauften die Mülbeimer den Gang Rohlen sür 17—18 Stüder oder ein wenig mehr. Das scheint der Preis in Mülheim selbst gewesen zu sein. Nach Erlegung des preußtschen Rheinzolls stellte sich demnach der Gang in Ruhrort auf 19½ Sibr., wozu noch der Transport von Mülheim dis Ruhrort zu rechnen wäre, der aber sehr wenig aufschug. Die märkischen Kohlen wurden (vgl. S. 82) von den Unternehmern sür 20 Sibr. per Gang ind Ruhrorter Depot geliefert, stellten sich also verzollt, (mit Remission) auf 21 Sibr.; dabei ist allerdings schon ein Berdienst der Unternehmer inbegriffen. Eine Preisdissernz blied also trop der Zollerhöhung noch zwischen Mülheimischen und märkischen Kohlen bestehen.

<sup>2)</sup> Schreiben, batiert Broich, ben 5. Robember 1771.

Nachbarn fürder entbehren zu können. Aber mit seinem Versahren hatte Preußen die Bedenken, die Robert und andere gegen die Schissahrt vorbrachten, völlig gerechtsertigt, und als es im Jahr darauf, von den Verhältnissen gedrängt, mit der Forderung der freien Schissahrt und des Schleusendaus hervortrat, hatte es selber der Disselborser Regierung eine Bastion zum Widerstand gedaut.

# § 2. Der Entiding bes General-Direttoriums gur allgemeinen freien Schiffahrt und jum Schleufenban auf ber Anhr.

Wie bei ber clevischen Kammer ber Gebanke ber allgemeinen freien Schiffahrt und ber Kanalisation ber Ruhr Boben gewonnen hat, läßt sich im einzelnen nicht verfolgen. Er tritt uns in ben Berhanblungen ber Leinpfab-Konferenz gleich als fertiger Plan entgegen 1).

Noch im Dezember 1771 lehnte Schulenburg bieses Projekt ab; ein halbes Jahr später nahm er sich seiner mit aller Energie an. Auch in den Gang dieser schnellen Entwickelung sehen wir nicht hinein. Wir können nur die Gründe angeben, die das General-Direktorium zur Einwilligung bewogen, und aus ihnen etwa diezenigen entnehmen, durch welche die Kammer mag bestimmt worden sein.

Es war eine Unbilligkeit, andere märkische Produkte, z. B. Rakt, Holz, Steine<sup>2</sup>), von der Schiffahrt auszuschließen, ja es war ein schwerer Fehler. Diese Materialien waren im Überstuß vorhanden, aber bei der Unmöglichkeit einer größeren Aussuhr zu Lande sast ganz auf lokalen Verbrauch beschränkt. Sine Quelle des Wohlstandes für die Grafschaft blieb ungenützt. Sab man mit

<sup>1)</sup> Es ware besonders intereffant, Genaueres zu ersahren, wie die Meinung Bilgens, die Kanalisation set zu teuer (vgl. S. 78), überwunden wurde. Bahricheinlich haben die im Folgenden angeführten Umftande ihn überzeugt, daß die Schleusenbauten doch rentadel seien. Wir finden, daß er später seine Reuntniffe in den Dienst der Sache stellt, Kostenanschläge und dergleichen macht. — Die einschlägigen Atten der clevischen Kammer scheinen verloren zu sein.

<sup>3)</sup> Die Steine ftammten aus ben Steinbrüchen bei herbede, Bolmarstein, Hagen und Steele. — Obige Ausstührungen stützen sich zum großen Teil auf einen Bericht des Freiherrn vom Stein über die Schiffbarmachung der Ruhr. Es war seine erste amtliche Relation und wurde im Jahre 1780 versaßt. Bgl. Rehmann: Freiherr vom Stein I Seite 39.

ber Ruhrschiffahrt diesen Waren eine Aussuhrgelegenheit, so eröffnete sich ihrer Produktion und dem Handel mit ihnen eine Jukunft, die fürs erste sonst nicht zu hoffen war. So kam noch hinzu, daß bas Herzogtum Cleve keine Kalkberge hatte, sondern seinen Bedarf zu teuern Preisen aus dem Bergischen beziehen mußte. Die clevische Kammer sah mit Ürger, wie viel Geld dafür außer Landes ging; märkischer Kalk, die Ruhr hinadtransportiert, verschaffte preußischen Untertanen den großen Berdienst, und das Geld blieb im Lande.

Roch schwerer won für die Rammer die Rücksicht auf die märkische Industrie 1). Schon von alters her wurde in der Mark Aber ben großen Schat, ben das heimische Gisen verarbeitet. die märkische Erbe in dem Nebeneinander von Gifen und Rohlen barg, hatte die einheimische Industrie erft infolge ber eingehenben staatlichen Ordnung und Bflege des Bergbaues sich recht zunute überall bemerkte man einen bebeutenden Aufmachen können. schwung, namentlich in ben Rreifen Altena und Iferlohn. lagen, burch bas Land verstreut, bie vielen Gemäffer jum Betriebe ausnutend, oft in Tälern und Nebentälern verftectt, zahlreiche hammerwerke; manches, bas fich feit alters ber immer von Bater auf ben Sohn vererbt hatte. Dorthin murben bie Erze von ben Zechen gebracht, bort murben fie zu Stabeisen und Stahl, ober, besonbers im Rreife Altena, ju Dfemundeifen verarbeitet. Um Altena blubte auch bie Drahtfabritation, und Jerlohn mar bekannt burch feine Kingerhute. Die Gegend von Wetter, Sagen, Bochum mar bas Sauptgebiet ber Gifenschmiebereien, ber Sabritation fertiger Gifenund Stahlmaren: Banbeisen, Ambosse, Schrauben, Sensen, Messer und bergleichen.

Neben ber überwiegenden Gisenindustrie war die Textisindustrie nicht unvertreten: in Hagen hatte es die Tuchmanusaktur zu einiger Bedeutung gebracht. Das gebleichte Garn, das der fruchtbare Hellweg, der nördliche Ackerdau treibende Teil der Grafsschaft zum Verkauf stellte, überstieg ebenfalls den inländischen Bedark.

Schon bamals gab es wenig Industriegebiete in Deutschland, die sich mit der Grafschaft Mark vergleichen ließen. Freilich vershält sich diese Industrie zu der, welche wir heute dort sinden, wie

<sup>1)</sup> über bie Lage ber Induftrie in ber Graffchaft Mart vgl. D. Lehmann, Freiherr vom Stein, I S. 57.

ein Kind zum vollfräftigen Erwachsenen. Aber die Grundbedingungen zu solcher Sntwicklung waren schon in der Mitte des 18. Jahrshunderts vorhanden, außer einer: der Möglichkeit eines größeren auswärtigen Absahes. Sin Export in der nötigen Ausdehnung war der schlechten Straßen wegen undurchführbar. Die Grafschaft Mark glich einem verschlossenen Hause, in dem allerlei Rüşliches verfertigt wurde, aus dem man aber nichts herausschaffen konnte. Unter diesen Verhältnissen blieb die Industrie lokal beschränkt, mußte vielleicht verkummern, jedenfalls war ihr eine große Zukunft verschlossen.

Wohl lag es nahe, die Landwege zu verbestern, Chauseen zu bauen. Doch dafür war König Friedrich wenig zu haben 1): er fürchtete, durch gute Wege einem feindlichen Sinmarsche Vorschub zu leisten.

Nun hatte die Natur selbst der Industrie eine Aussuhrstraße hingelegt, die Ruhr. Unbillig und törkcht war es, sie zu verschließen.

Diese Erfenntnis ging ber clevischen Rammer flar auf und führte fie sofort weiter jum Projekt bes Schleufenbaus.

Die Ruhr war mit ihren vielen Schlachten gleichsam eine von Barrikaden burchquerte Straße. So, wie sie war, konnte sie auf die Dauer nicht genügen. Es ist möglich, daß die Kammer schon von Ansang an, als nur der Kohlentransport beabsichtigt war, das häusige, umständliche und langwierige Umladen<sup>2</sup>) an den Schlachten als Notbehelf angesehen hat<sup>3</sup>). Der Gedanke, diese Schwierigkeiten durch Schleusenanlagen zu beseitigen, fand sich bereits dei den Schissfsahrtsprojekten der Jahre 1739<sup>4</sup>) und 1754<sup>5</sup>) im Hintergrund. 1769<sup>6</sup>) war er wieder ausgetaucht, und wenn auch Bilgen ihn damals abwies, die mühselige Überwindung der Schlachten ließ ihn nicht in Bergessenheit kommen.

<sup>1)</sup> Bgl. M. Lehmann: Freihert von Stein, I S. 112. Die erfte Chanffer wurde 1788 unter Steins Leitung in ber Graffchaft Mart ju bauen begonnen.

<sup>2)</sup> Bin hattingen bis Ruhrort waren 11 Schlachten zu überschreiten.

<sup>3)</sup> Dafür icheint 3 B. ber Umftanb zu fprechen, bag bie Errichtung bee' Krane an ben Schlachten unterblieb.

<sup>4) !</sup> Bg[.. €.. 28.

<sup>5)</sup> Bgl. G. 46 Anm. 1.

<sup>6)</sup> Bgl. S. 78.

Sollte nun die Ruhr dem Transporte aller Waren dienen, so war der Schleusenbau Borbedingung. Holz konnte, wie die Rohlen, wohl umgeladen werden, Kalk allenfalls auch'); die Umstadung der schweren Steine aber und vollends des Sisens wäre schwierig und kostspielig gewesen, daß sie den Borteil des Wasserstransportes sehr vermindert, vielleicht gar ausgehoben hätte.

Dazu kam ein zweites Moment; es war besonders geeignet, auf das Bergwerks-Departement Eindruck zu machen. Die Rohlen vertrugen das Umladen nicht; sie zerfielen. Dies Ergebnis kam, wie es scheint, ganz unvorhergesehen. Die clevischen Ronsumenten, welche die Rohlen in großen Stücken verlangten, waren nicht zu bestriedigen. So brachte der eingerichtete Wassertransport nur halbe Borteile. Um vollen Ruzen von ihm zu haben, mußte das Umsladen vermieden werden, mußten Schleusen gebaut werden. Schon der Rohlentransport allein forderte sie.

Sab man, um ber Rohlen willen, die Schleusenbauten zu, dann war wiederum der allgemeinen Schiffahrt nicht mehr auszusweichen. Denn die kostspieligen Bauten konnten sich bei dem Rohlenstransport allein nicht rentieren, sollte er nicht durch die Söhe der Abgaben erdrückt werden. Man war gezwungen, das Unternehmen auf breitere Schultern zu legen, die Ruhr allen Waren und Schiffen zu eröffnen. Nur wenn sich die Aufbringung der Mittel auf viele verteilte, war allenfalls Hoffnung, das Werk in erträglicher Art sinanziell zu sichern.

So führte ber Schleusenbau zur allgemeinen Schiffahrt zurud; beibe waren sich gegenseitig Bebingung.

Das General-Direktorium stand unter bem Zwange aller dieser Umstände. Eine Umfrage bei den märkischen Kausseuten und Fabriskanten überzeugte es, mit welchem Berlangen die Kanalisation und die Schiffahrt erwartet wurde. Sie freuten sich, endlich die Gelegensbeit zu bekommen, mit der bergischen Industrie, die infolge der Nähe des Rheins die Aussuhr nach Holland zum größten Teile inne hatte, in Konkurrenz zu treten. In den Leuten lebte etwas auf von dem Hochgefühle, das jeden erfüllt, der vor einer großen Ausgabe steht und der Möglichkeit, sie zu lösen, sich bewußt ist.

Das General-Direktorium willigte ein, und ftellte feine Be-

<sup>1)</sup> Ralt wurde in Tonnen verfahren.

benken zurück. So ist hervorzuheben, daß sich ihre Zahl gegen früher sehr vermindert hatte. Die Rücksicht auf die clevische Rausmannschaft und auf die Akziseeinnahmen, die 1754 so großen Einsluß gehabt hatte, spielte jest nicht mehr mit. Die Rausseute schienen dieses Mal gar nicht befragt worden zu sein; und die Akzise war seit 1766 für Cleve-Mark abgeschafft.). Aber mit Zählgkeit behauptete sich die alte Sorge, durch die Schtsfahrt in den Landzollseinklinsten zu verlieren. Sie hatte von ihrer Wirkung auf das siskalische Gewissen nichts verloren; doch tröstete man sich wohl mit der Huhr an den dabei zu passierenden Zollstätten das zu gewinnen, was anderswo ausblieb.

Schwerer wog noch ein anderes Bebenken: es brohte die gefährliche Konturrenz der billigen und nicht schlechten Effenschen und Werdenschen Kohlen. Wurden sie zu Wasser nach Ruhrort gebracht, so detrug dort ihr Preis kaum mehr als 12 Stüder für den Gang, während das Depot die märkischen Kohlen für etwa 22 Stüder verkaufte. Für das Herzogtum Cleve kam die Konturrenz zwar nicht in Betracht, wohl aber für den Absat ins Ausland.

Der uns bekannte Hoven 3) brängte fich ber clevischen Kammer mit einem ausführlichen Gutachten auf. Er riet, das Gin= und Ausladen auf der Ruhr zwischen Königssteele und Mülheim zu verbieten, und stellte dies Berbot als ebenso vorteilhaft für Cleve-Mark wie für Jülich-Berg hin, da man hier wie dort die Effensche und Werdensche Konkurrenz 4) gleichermaßen fürchte. Werden würde

<sup>1)</sup> Bgl. R. Roben: Aurzgefaßte Radricht von bem Finanzwesen — in Breuß: Friedrich ber Große, Bb. 4, S. 433. S. v. Beguelin: historische fritische Darstellung ber Atzise und Bollverfaffung in ben preußischen Staaten. S. 172 ff.

<sup>2)</sup> Sin Borfchlag bes Geb. Finangrats Reicharbt, einige Landzölle in Bafferzölle auf ber Ruhr zu verwandeln, wurde nicht ausgeführt.

<sup>3)</sup> Es scheint, baß hoven in die Gesellschaft der Roblenverschiffungs-Unternehmer eingetreten war. Er spielte eine unklare Rolle. Er brängte sich überall vor und suchte zwischen den Regierungen der Ruhrstaaten und den Unternehmern zu vermitteln. Das Gutachten ist datiert: Milheim, 5. November 1772; ihm folgte später noch ein zweites, das im wesenklichen dieselben Ratschläge wiederholte.

<sup>4)</sup> Die Werbenschen Kohlen hielten sich 5-6 Stüber pro Gang unter bem Preise ber Mülheimischen. Auch war ber Werbensche Kalt viel billiger als ber Bergische.

bie Beschäftnisse des Landtransportes, die vielen Fuhrleuten guten Berhältnisse des Landtransportes, die vielen Fuhrleuten guten Berdienst gaben, sich erhielten. Essen berühre nur auf kurzer Strecke die Ruhr; es könne seine Rohlen leicht im märkischen Gebiet auf die Schliffe bringen.). Ferner ist, führte Hoven aus, dei der teilsweisen Sperrung der Ruhr auch den Klagen über den Ruhrorter Zoll abzuhelsen: man kann den Mülheimern die Remission, ohne die sie ruiniert sind, wieder gewähren, weil die den märkischen Kohlen wirklich gefährliche Konkurrenz ausgeschlossen ist.

Weber in Cleve noch in Berlin fanden Hovens Vorschläge Zustimmung. Sein Eintreten für die Mülheimer erregte Mißtrauen. Daß sich Werden über den Ausschluß von der Ruhr womöglich noch freuen sollte, war lächerlich. Zwar war nach den Bestimmungen der Leinpfadtonserenz die Schiffahrt nur für märkische und bergische Kohlen gestattet. Aber dei der Eröffnung einer allgemeinen Schiffahrt zwei Userstaaten von dem Fluß auszuschließen, verstieß gegen die Reichsgesetze. Überdies sollten im Essenschen und Werdenschen Gebiete Schleusen gedaut werden. Schon im allgemeinen vermied es Preußen damals, die Reichsgesetz zu verletzen; im vorzliegenden Falle, wo sie so trefsliche Dienste geleistet hatten und noch leisten sonnten, wäre es geradezu ein Fehler gewesen.

Die Rammer schlug einen anderen Ausweg vor: die Gsenschen und Werdenschen Rohlen sollten bei jeder Schleuse und bei den Rheinzöllen zu höheren Abgaben herangezogen werden als die märkischen. Das General-Direktorium billigte diesen Vorschlag.

Bereits in diesen Verhandlungen war allen Anzeichen nach die treibende Kraft der clevische Kammerpräsident von Ostau. Er drängte sosort weiter zur Aussührung. Die Nachbarstaaten zur allgemeinen Schiffahrt und zum Schleusendau zu bewegen, dazu war man in Verlin geneigt; finanzielle Hilfe aber aus den Staatsstassen wurde verweigert.

<sup>1)</sup> Vielleicht bachte sich hoven, baß Breußen babel die Effenschen Rohlen mit einem Impost belasten sollte; benn sonst war ja mit dem Ausschluß der Essenchen Untertanen von der Auhr innerhalb des Stiftsgebietes nichts gewonnen.

<sup>2)</sup> In ben Wahlkapitulationen Josephs II. Art. VIII § 6 heißt es: Wir sollen und wollen, ... was ... (auf bem Rhein ober einem andern Strom) ... 3u Spert: und Berhinderung der Commercien . . . . gereichig, nicht verstatten ober zulassen.

Da boten sich in einer Erklärung vom 12. Ottober 1772 die Rohlenverschiffungs-Entrepreneurs an, ben Schleufenbau ju übernehmen. Es ist nicht festzustellen, wie weit fie babei unter bem Sinfluß ber Rammer gehandelt haben. Sie hatten felbst ja fehr unter ber Umständlichkeit ber Schiffahrt zu leiben: bei ben zerbrockelten Rohlen wollte fich ber erhoffte auswärtige Absat nicht recht einstellen. Durch die Aufnahme hollandischer Raufleute vergrößerten fie ihre Gesellschaft. Solland, bem die Ranalifierung ber Rubr großen Rupen bringen mußte, tam mit feinem Gelbe ju Silfe. Es fceint so gewesen ju fein, daß Oftau, als das General-Direftorium endgültig abgelehnt hatte, die Schleusen auf Staatstoften zu bauen, von ber Erklarung ber Unternehmer freudig überrafcht wurde. Er trat fofort mit ihnen in Verhandlungen, mährend fie fich in Effen und mahricbeinlich auch in Werben um bie nötige Konzession bewarben. Als Ausgangspunkt ber Kanalisierung wurde hattingen ins Muge gefaßt.

Die prinzipielle Zustimmung bes General-Direktoriums zur allgemeinen Schiffahrt und zum Schleusenbau muß bis Ende Juli 1772 erfolgt sein. Das nächste Ziel war nun, vom Kurfürsten Karl Theodor die Einwilligung zur allgemeinen Schiffahrt zu erslangen. War sie gegeben, dann hatte man dem Schleusendau auch schon halb zugestimmt.

Über die einzuschlagenden Wege war die Kammer vielleicht noch nicht im Klaren, als die Dinge burch einen Vorfall unerwartet rasch in Fluß kamen.

### § 3. Die erste Ronferenz in Mülheim an der Ruhr.

Mitte April 1772 entbedte<sup>1</sup>) Nesselrobe in einem Kohlentransport der märkischen Unternehmer Werdensche Rohlen. Weil dadurch die Beschlüsse der Leinpfade Konferenz übertreten waren, wollte er den Kahn konfiszieren; er ließ ihn aber weitersahren, aus besonderer Gnade, wie er den Schissern sagte, aus Mangel an Instruktion, wie er nach Düsseldorf berichtete. Zugleich zeigte er an, daß die Unternehmer schon öfters Stocksische und andere Waren die Ruhr hinauf gebracht hatten.

<sup>1)</sup> Die Bistation war trop bes Biberspruchs ber clevischen Kammer aufsrecht erhalten worben.

Dem Duffelborfer Geheimen Rate ward es flar, daß bie clevische Rammer auf eine allgemeine Schiffahrt hindrangte. ganges Bestreben ging wieber barauf aus, ben Rurfürsten von ber Schädlichkeit biefer Reuerung zu überzeugen. Zweierlei wurde im Berichte1) befonders hervorgehoben: Die Landzoll-Ginnahme wird fich bedeutend vermindern und die Industrie wie handel und Gewerbe burch die neu entstehende Konturren, schwere Ginbuffen er-Nur in ber letten Besorgnis stimmte bie Softammer mit bem Geheimen Rate überein; für ben Landsoll fürchtete fie nichts, ba alle Waren auch fernerhin, wenn fie bergifches Gebiet berührten, bie Bebühren gablen mußten. Nesselrobe jeboch, ber Hoffammer= Rat war, beantragte, um die Landzolle völlig sicher zu ftellen, ben alten Landweg von Elberfeld über Dorf Beiligenhaus nach Duisburg ju, ben bie Warenzüge nach Holland bei gunftigem Wetter ichon benutten, orbentlich inftand ju feten und fo burch Erleichterung bes Landtransportes bie Schiffahrt überfluffig ju machen. hielt ben Chausseebau für zu teuer. Gin anderer Blan, durch einen neuen Wasserzoll auf ber Ruhr bie Ginbugen bes Landzolles aus= zugleichen, mußte als reichsgesetwibrig verworfen werben. Geheime Rat hatte seinen Rückhalt verloren; bei allem Wiberstand gegen bie Schiffahrt rechnete er boch mit einer etwaigen Zustimmung bes Rurfürften ju ben preußischen Planen.

Anfang Mai 1772 konfiszierte Nesselrobe aus einem Transport ber märkischen Unternehmer Kalk und Glas. Die Verschiffung bieser Waren ist wohl nicht auf Veranlassung ber clevischen Kammer versucht worden<sup>2</sup>), sondern von den Unternehmern auf eigene Faust. Sie wollten, wie aus den Worten<sup>3</sup>) Borgemeisters, der bei der Konsiskation zugegen war, klar hervorgeht, ihrerseits eine Enscheidung herbeisühren, ob aus der allgemeinen Schissahrt, die ihr Kontrakt ihnen in Aussicht stellte, etwas würde oder nicht.

<sup>1)</sup> Duffelborf b. 22. April 1772.

<sup>2)</sup> Die clevische Kammer hatte bamals noch taum bas General-Direktorium für ihre Plane gewonnen.

<sup>8)</sup> Nach Neffelrobes Bericht soll er geäußert haben: "Rann ber König nicht die volle freie Schiffahrt soutenieren, so find auch wir bes Kontraktes quitt." Diese Folgerung Borgemeisters ist unberechtigt. Der Kontrakt hatte ben Unter= nehmern ben Transport anberer Waren erlaubt, aber nicht versprochen, ihn beime Wiberstande ber Rachbarstaaten burchzusehen. Bgl. S. 82 Ann. 3.

Der Geheime Rat benuste biesen Vorfall, um bem Kurfürsten aufs neue bie Gefährlichkeit ber allgemeinen Schiffahrt barzustellen. Gerabe ber bergische Ralk konnte eine Konkurrenz am wenigsten aushalten, weil seine Produktionskosten sehr hoch waren 1).

Unterbessen hatten Brinz Georg und Nesselrobe Belege für ihre Zollansprüche gebracht. Bon einem reichskonstitutionsmäßigen Beweis war nicht die Rebe; trot alles Nachsuchens in den Archiven war nichts dergleichen aufgefunden worden. Broich stützte sich auf die diuturna observantia: es brachte seine Zollregister vor, in denen etwa seit 1690 von Jahr zu Jahr die Zollerlegungen einsgetragen waren.

Im Gebiete Nesselrobes aber war bisher alle zehn bis zwanzig Jahre ein Schiffchen auf ber Ruhr erschienen. Schriftstüde, worin ein Kettwiger Bürger ihm bas alleinige Schiffahrtsrecht auf ber bestimmten Strecke bezeugte, ein anderer von der Konsistation eines Schiffes, das ohne Erlaubnis vor Jahren diese Strecke befahren hatte, erzählte, und Ühnliches mehr, war alles, was er vorlegen konnte. Selbst im Geheimen Rate erschienen diese Beweise mangelshaft; Knapp glaubte, daß Nesselrobes Ansprüche von einem alten Fischereis und Überfahrtsrecht, das seine Vorsahren besaßen, sich herleiteten.

Ende Mai 1772 traf in Dusselborf eine Kabinettsorbre bes Kurfürsten ein<sup>2</sup>). Er befahl, gegen die Ausdehnung des Handels "bescheibentlich zu protestieren". Der Geheime Rat sollte in Cleve eine Konferenz beantragen, um die Beweise Broichs und Hugenpots vorzulegen und über die hervorgetretenen Streitfragen zu verhandeln. Es müßten Mittel und Wege gefunden werden, "den Ausschweifungen unanstößig per indirectum zu begegnen".

Diese Ordre zeigte beutlich, daß ber Kurfürst für einen ernstlichen Widerstand gegen die Ausdehnung der Schiffahrt nicht zu haben war.

<sup>1)</sup> Das rührte hauptsächlich daher, daß in Werden die Rohlen bebeutend billiger als im Bergischen waren; hier verkauften sie die Mülheimer für 17 bis 18 Stbr. pro Sang, bort waren sie zu 5½ Stbr. zu haben. Der Werbensche Kast koftete so in Mülheim, zu Land hintransportiert, 42 Stbr.; während der bergische auf den Ösen, bei Ratingen z. B., schon auf 40 Stbr. sich stellte.

<sup>2)</sup> Datiert: Schwebingen, ben 6. Dai 1772.

Der bergische Geheime Rat begnügte sich nicht mit einem Schreiben<sup>1</sup>) an die Rammer; er wandte sich auch an die clevische Regierung, die alte ständische Behörde; sie sollte auf die Rammer einwirfen, damit das gute Verhältnis zwischen Jülich: Berg und Cleve: Mark sortbestehe. Es ist nichts davon zu merken, daß dieser Appell irgend welche andere Folge gehabt hat, als daß die Regierung die bergische Beschwerde an ihre vorgesetzte Behörde, das Kabinetts: ministerium, sandte.

Jeboch dieser Mitteilung bedurfte es gar nicht: am 5. Juni war bereits der pfälzische Resident in Berlin wegen Übertretung ber Konserenzbeschlüsse vorstellig geworden.

So sehr die clevische Kammer die allgemeine Schiffahrt wünschte, war sie doch höchst unwillig darüber, daß ihre Unternehmer Werdensche Rohlen verschifft hatten. Sine Untersuchung stellte heraus, daß die Gesellschaft an dem Vorsall unschuldig war. Wie es scheint, hatte einer ihrer angestellten Schiffer sur sich die Ladung mitgenommen.

Die beantragte Konferenz wurde mit Freuden angenommen 2). Wit dem Angebot, über die schwebenden Streitfragen zu verhandeln, schien Berg den Absüchten der Kammer ja halb entgegenzukommen. Die jüngst erfolgte Konfiskation des Kalks und des Glases ließ sie auf sich beruhen. Ihr ganzes Bemühen ging dahin, des Generals Direktoriums Zustimmung für die Konferenz zu gewinnen. Es scheint sogar, als ob die Kammer damals noch nicht einmal die Sinwilligung in die allgemeine Schiffahrt erreicht hatte. Das Schriftstücks), aus dem wir zuerst von dem Entschluß des GeneralsDirektoriums dazu erfahren, berichtet uns auch von der Annahme der Konferenz.

Sowie aber die Entscheidung erfolgt war, ging Schulenburg mit aller Energie zu Werke. Pfalz sollte über die nächsten Abssichten Preußens ganz ins Klare kommen, damit die bergischen Kommissare in der Konferenz sich nicht mit Mangel an Instruktion entschuldigten und die Sache verschleppten. Herzberg teilte dem

<sup>1)</sup> Datiert: Duffelborf, ben 2. Juni 1772. Unter bemselben Datum ift auch bas Schreiben an die clevische Regierung ergangen.

<sup>2)</sup> Schreiben nach Duffelborf, batiert: Cleve, ben 25. Juni 1772.

<sup>3)</sup> Schreiben Schulenburgs an bas Kabinettsministerium, in bem er um bie Mitteilung ber Annahme ber Konferen; und ihres Programmes an bie Mannheimer Regierung ersucht, vom 4. August 1772.

pfälzischen Residenten als Brogramm der Konferenz mit: die Bollansprüche Broichs und Hugenpots, die Bisitation, die allgemeine freie Schiffahrt. Der Minister betonte: Die Ruhr ist ein schiffbarer Fluß; Preußen verlangt nur seinen freien, allgemeinen Gebrauch, der nach den Wahlkapitulationen nicht verweigert werden darf.

Preußen griff wieder zu der erprobten Waffe des Reichszeseless. Hatte es sich früher auf den siedenten Paragraphen des achten Artikels der Wahlkapitulationen berusen, so jest auf den sechsten. Die Ruhr galt ihm seit Einrichtung des Rohlentransportes als ein schiffbarer Fluß. Ein Widerstand des Kurfürsten gegen die Berallgemeinerung der Schiffahrt wurde als Sperrung einer Wassersstraße, die dem Verkehr diente, ausgelegt, und bekam dadurch den Schein von Vergewaltigung. Von Schleusenbauten sagte das Schreiben nichts; die Klugheit gebot, sie erst später als Konsequenz der allgemeinen Schiffahrt zu fordern.

Dies träftige Vorgehen ber preußischen Regierung war sehr nötig. Denn einmal machten sich jett die Folgen der Ruhrorter Zollerhöhung bemerkbar. Prinz Georg hatte sich zuerst bei der General-Akzise- und Zoll-Abministration beschwert, um für seine Mülheimer die alte Vergünstigung zu erlangen; ohne Erfolg. Anfang Oktober lief bei der clevischen Regierung eine, wahrscheinlich vom Prinzen veranlaßte Anfrage des bergischen Geheimen Rates ein, warum die Mülheimer im Zoll mit sechs Dukaten erhöht seien?

Sobann hoffte man in Duffelborf, daß die clevische Rammer und das General-Direktorium nicht einig seien. Die Hoffnung siel zusammen, als das Schreiben des Kabinettsministeriums vom 16. August bekannt wurde.

Der Kurfürst gab ben energischen Forberungen Preußens nach. Er instruierte<sup>2</sup>) ben bergischen Kommissar, die allgemeine Schiffahrt in der Konferenz zuzugestehen, aber zu Protokoll zu geben, daß man nun auch von Preußen "in anderen Sachen" Billigkeit erwarte. Die Zollansprüche Broichs und Hugenpots sollten durch Urkunden erhärtet werden; von ihrer Anerkennung hinge die Visitation ab. Doch wurde auf letztere kein besonderes Sewicht gelegt, sondern der Seschäftlichkeit des Kommissars überlassen, sie zu behaupten.

<sup>1)</sup> Bgl. Seite 114 Anmert. 2.

<sup>2)</sup> Rabinettsorbre, batiert: Schwezingen, 16. September 1772.

So verwischte auch der Kurfürst den eigentlichen Zweck der Bisitation: sie sollte die Aussührung des Beschlusses, der allen Waren, außer bergischen und märkischen Kohlen, die Ruhr verbot, kontrollieren. Mit der Anerkennnung der allgemeinen Schiffahrt war sie also hinfällig.

Bum bergischen Kommissar wurde ber Geheimrat Knapp ersnannt') und ihm in Resselrode ein sachverständiger Beirat gegeben.

Schon ber turfürftliche Befehl, eine Konfereng über bie Schiffahrtsfragen zu beantragen, hatte bem Gebeimen Rate gar nicht gefallen; bas Rugeftanbnis ber allgemeinen Schiffahrt gefiel ihm natürlich erft recht nicht. Was geschehen tonnte, bie Sache wenigstens ju verzögern, bas follte auch geschehen. Die Rabinettsorbre entzog biefer Abficht nicht ben Boben. Die Zollansprüche follten behauptet werben; freilich ließ fich tros neuen nachforschens auch im Lehnsarchiv2) keine Urkunde für sie auffinden. Befonders günstig aber war die Erklärung, daß der Kurfürst nun auch von Preußen Billigkeit erwarte. Sie wurde gleich auf einen bestimmten Fall angewandt. Bis Mannheim waren bie Klagen über bie Ruhrorter Bollerhöhung mahrscheinlich noch nicht gebrungen, wohl aber nach Der Geheime Rat griff zu: Die Billigkeit, Die als Gegengabe für bie allgemeine Schiffahrt geforbert murbe, follte bie Gewährung ber alten Roll-Remission an die Mülheimer fein. Reffelrobe hatte biese Ausbeutung aufgebracht; er trat noch mit andern Borfcblägen hervor. Dag Breugen ben Werbenichen und Gffenichen Rohlen, beren Konkurrenz für die märkischen ebenso nachteilig mar wie für die mülheimischen, die Ruhr freigab, war ihm nur unter ber Annahme verftänblich, bag es bie Mülheimer auf alle Beife matt feten wollte, um bann, nach leichter Beseitigung Effens und Werdens, den Kohlenmarkt konkurrenzlos beherrichen zu können. Um alledem möglichst vorzubeugen, wollte Nesselrobe die Aufhebung des Einfuhrverbots, das den bergischen Rohlen die preußischen Territorien am Rhein verschloß, geforbert miffen; es toftete ihm feine Dube, ben Geheimen Rat bagu zu bewegen.

Zum preußischen Kommissar murbe wieder ber clevische Kriegsrat Bernuth ernannt; seine Instruktionen kennen wir nicht. Er

<sup>1)</sup> Reffelrobe burfte als "Mitintereffierter" nicht wieder Kommiffar werben.

<sup>2)</sup> Es sollte ein Rechtstitel bafür aufgefunden werden, daß der Zoll ein zu bem Lehen der Herrschaft Broich gehöriges Regal war.

traf mit dem Geheimen Rat Knapp in Mülheim a. b. Ruhr zussammen. Am 26. Oktober 1) 1772 wurde die Konserenz eröffnetz fie dauerte bis zum 4. November.

In den Beginn der Verhandlungen warfen die großen Ereignisse der politischen Geschichte ihren Schatten hinein: König Friedrich hatte durch die erste Teilung Polens im August 1772 Westpreußen erworben. Bernuth machte darauf ausmerksam, daß man nicht mehr: Friedrich, König in Preußen, sondern von nun ab König von Preußen zu schreiben habe.

Bernuth forberte bie ben Reichsgesetzen gemäße allgemeine freie Schiffahrt und verstand barunter: jedermann sollte auf der Ruhr nach seinem Belieben Waren transportieren bürfen<sup>2</sup>).

Anapp lehnte, seiner Instruktion gemäß, die allgemeine Schiffsahrt nicht ab, stellte aber die Gewährung derselben als ein großes Opfer des Kurfürsten hin. Die Landzoll-Sinkünste, führte er aus, werden bedeutend zurückgehen. Die Untertanen sind der Gesahr ausgesetzt, von den märkischen Unternehmern, die allen Handel an sich ziehen wollen, wirtschaftlich abhängig, ja ruiniert zu werden. Als unerläßliche Vorbedingung stellte Anapp auf: Gleichmäßige freie Schiffahrt für alle Abjazenten der Ruhr<sup>3</sup>), gleichmäßige Behandlung aller Passanten im Ruhrorter Zoll<sup>4</sup>), Eröffnung der preußischen Territorien für den bergischen Handel. Die Visitation ließ Knapp, in richtiger Erkenntnis ihres Zweckes, sogleich fallen.

Bernuth bestritt, daß von einem Opfer des Kurfürsten übershaupt die Rede sein könne. Er legte dar: die Warenzüge haben den gleichen oder gar kurzeren Weg zum Rhein wie zur Ruhr; sie werden den alten Weg zum und vom Rhein beibehalten und den

<sup>1)</sup> Die Konfereng follte viel früher ichon ftattfinden, wurde aber, weil Bernuth fich ein Bein gebrochen hatte, bis Enbe Ottober vergögert.

<sup>2)</sup> Für bie Grafichaft Mart blieb aber ber Roblentransport Elsbruch und Co. allein vorbebalten.

s) Es könnte auffallen, daß der bergische Kommissar für alle Abjazenten eintrat (also auch für Essen und Werden); aber er wollte wohl, von Resselrobe beeinslußt, auf diese Weise das gefürchtete Ronopol der Unternehmer vereiteln, indem er für den ungeschmälerten Handel und Aransport auf der Ruhr Essens und Werdens eintrat, und so den märkischen Kohlen eine bedeutende Konkurrens für immer an die Seite stellte.

<sup>4)</sup> b. h. alle Paffanten follten behandelt werben, wie die martifchen Roblensichiffer, die ja die Remiffion weiter genoffen.

Landzoll wie bisher erlegen!). An ein Monopol der Unternehmer ist nicht zu benken; die nahe Lage am Rhein gibt Berg einen Borzug, den die Grafschaft Mark nie ausgleichen kann. Die erste Bedingung gestand Bernuth zu; die zwelte lehnte er ab, als nicht zur Sache gehörig; die britte nannte er einen Eingriff in die königsliche Landeshoheit.

Auf das, was Bernuth über die Landzölle gesagt hatte, erwiberte Knapp nur, daß ber Verkehr von und nach Westfalen in ber schiffbaren Ruhr ben gunftigften, nächsten Weg habe, und wagte die Andeutung, daß ber Kurfürst sich zum Ersatz einen Boll auf ber Ruhr einrichten würde. Bernuth überhörte bas. Auch auf die Forberung des freien Sandels nach Cleve-Mart tam Anapp nicht wieder zurud. Um so fester hielt er an ber Behauptung, daß ein Monopol ber Unternehmer brobe, und an der Forberung ber Bollremission. Er suchte die Wahlkapitulationen auch für sich auszubeuten: sie haben bas allgemeine Bohl jum 3med, Berg aber hat von ber Schiffahrt nur großen Schaben zu gewärtigen. Doch alle Ausführungen fruchteten nichts. Der Berufung auf die Rheinkonvention, die den Erlaß eines Drittels im Rheinzoll verfügte, ftellte Bernuth die Bestechungen und Betrügereien ber Mulheimer entgegen, welche bie Rollerhöhungen nötig gemacht batten; Knapp war nicht imstande, diese Beschuldigungen als falsch zu erweisen. Die Verhandlungen, bie zulett in gereiztem Tone geführt wurden2), zogen sich tagelang bin. Anapp erreichte nur, daß Bernuth die Zollbeschwerben ad referendum nahm\*). Man kam zu keiner

<sup>1)</sup> Bei ber ängfilichen Sorge, die Preußen um die eigenen Landzölle hatte, nimmt sich biese Widerlegung doch etwas sonderbar aus. Man muß sagen, daß Berg vielmehr Grund zu solchen Besorgnissen hatte, wie Preußen, denn der Berkehr zwischen dem Rhein und den sudlich von der Ruhr gelegenen Teilen der Mart und des kölnischen Westfalens wandte sich natürlich der schissbaren Ruhr zu, ging für Berg verloren, während durch das Ansahren an die Ruhr die Landzölle der Grafschaft Wark wie dieber passiert wurden.

<sup>2)</sup> Rach bem Bericht ber elevischen Kammer — bie Schilberung stütt sich auf bas Protokoll ber Konferenz, bas bie bergischen Alten ausbewahren — vom 21. Rovember 1722 schritt Bernuth sogar zu Drohungen vor.

<sup>3)</sup> Billiviliche Bollbedrückungen, über die Anapp auch klagte, versprach Bernuth nach geschehener Untersuchung eventuell abzustellen. — Interessant ist, daß Anapp die Beröffentlichung des Ruhrorter Bolltarifs verlangte, was Bernuth mit dem Bedeuten ablehnte, daß auch Berg seinen Bolltarif geheim hielte. — Im allgemeinen scheint der Tarif zur Sinsicht für jedermann an den Bollstätten

Sinigung. Der bergische Rommissar betonte folgerichtig, baß bie allgemeine Schiffahrt beshalb noch nicht eintreten könne; er wollte bis auf weiteres die Bestimmungen der vorjährigen Ronferenz in Geltung lassen. Bernuth überging diese Erflärung mit Stillschweigen.

Sobann wurden die Belege für die broichschen und Hugenspotschen Ansprüche vorgebracht. Bernuth wies sie glatt ab: die broichschen Register beweisen nur, daß die Mülheimer der Herrschaft zu Abgaben verpflichtet sind, nichts aber von einem reichskonstitutionsmäßigen Zollrecht!). Die Schriftstücke, die Nesselrode vorlegte, ließ Bernuth natürlich erft recht nicht gelten. Knapp tat nicht viel, diese Belege zu verteibigen; jedoch gab er die Ansprüche nicht auf. Auch in diesem Punkte kam es zu keiner Verständigung.

Rurz vor dem Schluß der Konferenz überrumpelte Bernuth den bergischen Kommissar mit der Erklärung: der Bau von Schleusen auf der Ruhr ist der allgemeinen Schiffahrt wegen nötig. Er stellte die dindige Alternative: der Kurfürst möge die Bauten übernehmen, oder gestatten, daß Preußen sie in bergischem Gediete ausstühre. Knapp, den hier wohl die diplomatische Besonnenheit verließ, gab die Notwendigkeit der Schleusenbauten sogleich zu und stellte ihre Aussührung durch den Kurfürsten in Aussicht.

Anapp sprach bann noch kurz die Erwartung aus, daß bem bergischen Kalk wie bisher das Herzogtum Cleve offen bliebe, was Bernuth ad referendum nahm. Damit schloß die Konserenz.

Bernuth hatte mit Geschick die preußischen Forberungen behauptet und den bergischen nichts nachgegeben, zum Teil sie sogar mit gewissem Ersolge als unberechtigt hingestellt. Die Erklärung über den Schleusendau, die er dem bergischen Kommissar abgewonnen hatte, war ein Gewinn — wohl der einzige der Konferenz. Denn die Hauptsache, die allgemeine Schiffahrt, war nicht erreicht.

Rnapp hatte von vornherein einen viel schwierigeren Stand. Er war bes Rüchalts an seinem Kurfürsten nicht sicher. Immerhin

sonft ausgehängt gewesen zu sein. Bgl. B. L. von Sedendorff: Teutscher Fürstenstaat, III. Teil, Kapitel 3. § 5. (Ausgabe von 1656 S. 194.) Auch Borowsti: Abrik des praktischen Kameral- und Finanzwesens in den preußischen Staaten (Berlin 1805) II. Teil, § 94, sept die Beröffentlichung der Tarise voraus. Bgl. jedoch Freimart: Resorm der preußischen Handels- und Bollpolitik S. 15.

<sup>1)</sup> Die clebische Kammer brüdt basselbe etwa so aus: Wenn bie Millbeimer sich gefallen laffen; ben Zoll zu zahlen, so beweist bas noch nicht, baß ihn auch bie märkischen Waren zahlen müssen. Bgl. S. 131 Anmerk. 1.

versuhr er anfangs, der Ablehnung der bergischen Bedingungen gegenüber, solgerichtig. Sein Zugeständnis des Schlensenbaus aber war ein Fehler. Anapp hätte es abweisen können, sich über die plöglichen Forderungen Bernuths zu äusern; einmal hatte das offizielle Konserenz-Programm den Schleusendau nicht erwähnt, und dann war die allgemeine Schissahrt ja noch gar nicht zugegeben. So aber hatte Anapp vor der Zeit dem Gegner eine Position ausgeliesert.

Der Geheime Rat stellte sich auf ben Standpunkt Knapps, wonach die Bestimmungen der vorjährigen Konserenz noch weiterhin in Kraft bleiben sollten. Über die Behandlung der broichschen und Hugenpotschen Ansprüche wurde man unsicher. Die vorgebrachten Beweise erschienen wohl auch in Düsseldorf nicht ausreichend. Man stellte dem Kurfürsten anheim, ob er sie weiter unterstützen wollte. An der vertragsmäßigen Zollremission dagegen wurde als an einer unerläßlichen Borbedingung für die Sewährung der allgemeinen Schissahrt sestgehalten.

Dies war die einzige Forberung, für die der Geheime Rat noch eintrat; die des freien Handels nach Cleve-Mark war auf so großen Widerstand gestoßen, daß man sie zurückzog. Und die Sinrichtung eines neuen Zolls auf der Ruhr kam zwar immer wieder in Erwägung, aber sie durchzuseten schien kaum möglich.

Wir sahen, daß der Geheime Rat von sich aus die Ruhrorter Zollbeschwerden in die Konferenz geworfen hatte. Wahrscheinlich hat der Kurfürst erst durch den Bericht über die Konserenz') von der Beseitigung der Remission ersahren; sie versehlte nicht, großen Sindruck zu machen. Man war nicht gesonnen, die Verletzung der Kollkonvention von 1699 ruhig hinzunehmen.

Die broichschen Forberungen wollte ber Kurfürst so wenig fallen lassen, daß er vielmehr von ihrer Anersennung die Schleusen-bauten abhängig machte. Allerdings erwartete er, daß noch andere, einwandsfreie Belege erbracht wurden. Eine Urkunde, die den Zoll von Reichs wegen bestätigte, hatte sich nicht gefunden; Broich sollte nun nachweisen, daß das Zollrecht schon ausgeübt wurde, ehe die kurfürstliche Zustimmung zu einer Zolleinführung nötig war<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Datiert: Duffelborf, ben 20. Rovember 1772.

<sup>\*)</sup> Shon Kaiser Friedrich II. räumte den Fürsten das Zoll-Bewilligungs: recht ein (Constitutio in favorem principum ecclesiasticorum 1220, c. 2. Constitutio generalis 1234 c. 9. Byl. Falle: Geschichte des deutschen Zoll-

Nesselrobes Ansprüche jedoch fand der Kurfürst wohl zu schlecht begründet. Er wollte sie aber nicht ohne weiteres aufgeben, sondern besahl, für Hugenpot die "natürliche Schuldigkeit der Entsichäbigung" geltend zu machen 1).

Der Ausbruck ist nicht klar; wahrscheinlich ist eine Entschäbigung für benjenigen Schaben gemeint, ben die Schiffahrt an den Ufern, in der Fischerei und bergleichen verursachen konnte.

## § 4. Die zweite Ronferenz in Malheim a. b. Ruhr. Buftimmung ber Rachbarftaaten zum Schleufenban. Proflamierung ber allgemeinen freien Ruhrschiffahrt.

Die markischen Unternehmer baten bringenb um schnellen Bescheib auf ihre Melbung zum Schleusenbau. Das GeneralsDirektorium mochte keine Entscheidung geben, ehe es über die Stellung des pfälzischen Kurfürsten ganz im klaren war.

Schulenburg, vor die ärgerliche Tatsache gestellt, daß die Mülheimer Konferenz zu keiner Berständigung geführt hatte, verssuchte, die Ware sich anzueignen, ohne den gesorderten Preis dasür zu bezahlen. Er dat das Kadinettsministerium, die bergischen Forderungen zu ignorieren, die allgemeine Schiffahrt als bedingungsslos zugestanden anzusehen und in Mannheim zu einer neuen Konsferenz über den Schleusendau und die Festsetzung der Schleusengelder einzuladen<sup>2</sup>).

Da reichte ber pfälzische Resident eine Beschwerbe ein über bie Ruhrorter Zollerhöhung, in Form einer Denkschrift<sup>a</sup>). Er führte nicht nur wegen ber Beseitigung ber Remission, sondern auch wegen mancher willkürlichen Zollbedrückung Klage und legte solgendes dar:

Der Zoll in Ruhrort war früher nur ein Lizent und ist erst durch die Verlegung des Orsoper und Meurser Zolls dorthin zum Zoll geworden. Schon wegen dieser Verlegung hat man sich einer Zollerhöhung nicht versehen. Außerdem verstößt die Beseitigung

wesens S. 33 ff.). Ein Zurückgeben hinter biefe Zeit forberte ber Aurschlft aber wohl nicht. Es scheint, baß ber Rachweis, ein Zoll sei bereits vor ben Bahlfapitulationen Karls V. ausgeübt, schon genügte. Bgl. Joh. Jak. Moser: Betrachtungen über bie Wahlkapitulationen Josephs II. S. 270, Anm. 14 und S. 304 Anm. 10.

<sup>1)</sup> Rabinetteorbre, Mannheim, ben 15. Dezember 1772.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 10. Februar 1773.

<sup>\*)</sup> Datiert: 13. Februar 1773.

ber Remission gegen die Rheinsonvention des Jahres 1699<sup>1</sup>). Preußen möge die konventionsmäßige Remission wieder gewähren und so im Sinne des Erbvergleichs von 1666<sup>2</sup>) handeln, der ausdrücklich beiderseits verspricht, Handel und Wandel nicht zu sperren.

Bum Verständnis ber Denkschrift sei eine kurze Abschweifung über die Geschichte bes Lizents geftattet 3).

Der Lizent ist seinem Wesen nach vom Joll nicht unterschieben, nur seiner Geschichte und Handhabung nach. Während der Geldnot des niederländischen Freiheitskrieges richteten die Generalstaaten einen neuen Zoll ein, der von den passierenden Waren einmal<sup>4</sup>) entrichtet werden mußte und nicht der Brovinz, in deren Gebiet er lag, sondern den Generalstaaten zugute kam; die alten Zölle der Provinzen blieden daneben ungeschmälert bestehen. Dieser neue Zoll wurde Lizent genannt. In den deutschen Territorien wurden sehr bald, besonders aber in der schweren Zeit des dreißigjährigen Krieges<sup>5</sup>), in Nachahmung des niederländischen Beispiels oder auch als Gegenmaßregel, ebenfalls Lizenten eingerichtet, in der Regel an schissteren Flüssen, wo sie am meisten einbrachten<sup>6</sup>). Nach dem Kriege behielt man die einträglichen Lizente bei. Sie wurden oft an Örtern ershoben, wo schon alte Zölle hergebracht waren, hatten aber ihren besonderen Taris<sup>7</sup>).

<sup>3)</sup> Pfalz berief fich eigentlich auf eine Konvention vom Jahre 1696. Aber biefen Jrrtum vgl.: S. 106, Unn. 5.

<sup>2)</sup> her tommt ber elfte Paragraph bes Erbvergleichs in Betracht. Bgl. Scotti: Sammlung ber Gefete und Berordnungen für Cleve, Mark. I. Rr. 293.

<sup>\*)</sup> Für bas folgende vgl. Butter: Auserlesene Rechtsfälle Bb. 2, Teil 2: Erfte Debuktion vom Lizente ju Raiserswerth. S. 333 ff.

<sup>4)</sup> Es burfte gewiffermaßen in einem Territorium nur eine Lizentstätte geben, während es mehrere Zollstätte haben burfte und meistenteils hatte. Pütter bestreitet baber in ber zitierten Abhandlung (§ 28), daß im Bergischen ein Lizent sein burfte, weil Berg und Cleve einst "von berselben Lanbesherrschaft abhingen".

<sup>5)</sup> Brandenburg: Handbuch ber Bollverfaffung und ber Jollgesete (Berlin 1800) S. XXXXV berichtet von einem Lizent, ben Gustav Abolf 1631 an ber Mündung ber havel in die Elbe errichtete, und ber auch nach bem Kriege bestehen blieb.

<sup>&</sup>quot;) Die Stände hielten fich fur völlig berechtigt bagu; einer machte es bem andern nach. Bgl. Falte: Geschichte bes beutschen Bollwefens S. 209.

<sup>1)</sup> Ein anderer Unterschied zwischen Zoll und Lizent, ber wohl auch auf ben Ursprung bes letteren zurückgeht, ist, daß es von diesem keine Befreiung gab, mährend bei ben Zollstätten z. B. ber Abel oft weitgehende Befreiung ober Begünstigung genoß. Bgl. Brandenburg: ibid. S. 132.

Bütter fieht ben Sauptunterschied ber bestehenden Lizente und Rölle barin, bak ber Roll in einem Territorium mehrmals, je nach ber Rahl ber Rollstätten, von benselben Waren eingeforbert wurde, ber Lizent bagegen nur einmal. Auch haftete ber Lizent nicht immer an einem bestimmten Orte wie ber Boll, sonbern bisweilen an einer ganzen Flufftrede. Als Beispiel biene ber clevische Abeinlizent 1). Er wurde auf ber clevischen Strede bes Rheins nur einmal erhoben, aber entweber in Ruhrort, ober in Orson, Wesel, Rees, Emmerich ober Lobith, je nachbem bie Schiffe vorbeitamen, in Orson, Rees, Emmerich und wohl auch in Wesel2) neben bem Die Lizente bestanden fort, obgleich fie reichsgeseswibrig alten Zoll. Schon die Wahlkapitulationen Raifer Matthias') geboten waren. ihre Aufhebung, das Instrument des Osnabruckschen Friedens') ebenfalls, wie noch die Wahlkapitulationen Josephs II.5).

Was die pfälzischen Beschwerben anlangt, so hat allerdings in Ruhrort ursprünglich kein Zoll bestanden. Ein Versuch ihn hort einzusühren, den Graf Engelbert von der Mark machte, wurde durch König Wenzel<sup>6</sup>) im Jahre 1379 vereitelt. Doch schon 1587, nach einer Notiz in Büschings Erdbeschreibung<sup>7</sup>), richtete der Herzog von Cleve in Ruhrort einen Lizent ein. Unter den zahlreichen Zollsbedrückungen, über die Stadt Köln 1594 Klage führte<sup>8</sup>), ist auch der neue Lizent zu Ruhrort. Noch gegen Ende des 17. Jahr-

<sup>1)</sup> Bgl.: Pütter, in ber oben zitlerten Abhandlung § 27 u. § 68.

<sup>2)</sup> In Besel wurde nur von den Baren ein Boll erhoben, die dort ausgeladen und ins Land versandt wurden. Bgl. R. Roben: Aurzesaste Rachricht von dem Finanzwesen, — in Preuß: Friedrich d. Gr. Bb. 4.

<sup>3)</sup> Artitel 20.

<sup>4)</sup> Artifel 9 § 1.

<sup>5)</sup> Artitel 8 § 12. Bgl. über bie Einrichtung und Geschichte ber Lizente, auch v. Ulmenftein: Geschichte ber Bolle in Deutschland. S. 162-172.

<sup>6)</sup> Bgl. Lacomblet: Urkundenbuch jur Geschichte b. Rieberrheins III Rr. 833. Falle, Geschichte bes beutschen Bollmefens S. 51.

<sup>7)</sup> Teil 3. Band 1, S. 723. Ausgabe von 1779. B. nennt die Abgabe einen Bou; es geht aber Mar aus Pütters Abhandlung hervor, daß sie ein Ligent war. Der Unterschied zwischen Boll und Ligent verwischte sich rasch im Gebrauch ber Börter.

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Ulmenftein S. 164. "Der Stat Coln Runbichaft und Beweiß ber newen Licenten und Imposten, Anno 1594 gu Regenspurgt übergeben"
— abgebrudt in Saberlins neuester teutscher Reichsgeschichte, Bb. 18 S. X.

hunderts war in Ruhrort nur ein Lizent<sup>1</sup>). Später — wir wissen nicht wann — wurde dann der meurfische Zoll nach Ruhrort verlegt<sup>2</sup>) und neben dem Lizent erhoben. Von einer Verlegung des Orsoner Zolls wissen wir nichts; Orson tritt nach wie vor als Zollstätte auf, während Meurs verschwunden ist<sup>3</sup>). Die Beschwerden der pfälzischen Denkschrift waren also so gut wie ganz berechtigt.

Auf Herzberg machte die maßvolle sachliche Denkschift Eindruck. Er empfahl Schulenburg, die Zollbeschwerden zu beseitigen, und demerkte, daß die allgemeine Schiffahrt doch nur bedingungsweise zugestanden sei. Für Schulenburg dagegen stand es sest, daß die Remission um der märkischen Kohlen willen nicht wieder dewilligt werden durfte. Aber die Schiffbarmachung sollte auch nicht durch die Zollsache verzögert werden. Daher wurde dem Residenten zwar eine Untersuchung der Beschwerden versprochens), aber die Remission sogleich verweigert, und ihm bedeutet, daß die Zollsragen mit der Ruhrschiffahrt, die nach den Wahlkapitulationen gar nicht gehindert werden dürse, auf keine Weise zusammenzubringen seien.

herzberg erließ das Schreiben ) nach Mannheim ganz im Sinne Schulenburgs. Er atzeptierte das Zugeständnis der allgemeinen Schiffahrt als eine reichsgesehmäßige Schuldigkeit und betonte, daß der bergische Kommissar die Notwendigkeit des Schleusenbaus zus gegeben habe.

<sup>1)</sup> Das 1696 von Kurfürst Friedrich III. genehmigte Bollreglement ergeht noch für den "Lizent zu Rubrort".

<sup>2)</sup> Bgl Roben: Rurgefaßte Rachricht von bem Finanzwesen, S. 452 : "Der frimeurerheinsche Boll im Fürstenium Meurs wird zu Ruhrort eingehoben".

<sup>\*)</sup> Roben unterscheibet noch genau zwischen Zoll und Lizent (sehr sorgsältig, benn meistens wurde in jener Zeit Zoll und Lizent spnonym gebraucht). In Ruhrort, Orsoy, Rees, Emmerich, Lobith und Malburgen sind nach Roben die preußischen Rheinzölle. Danach scheint eine Berlegung des Orsoyer Zolls nicht stattgefunden zu haben. Roben fährt fort: "Außer diesen Zollsontors sind noch zwei Lizentsontors auf dem Rhein, wo die eine und ausgehenden Rechte bezahlt werden, nämlich in der Aufsahrt zu Lobith, in der Riedersahrt zu Ruhrort". Die Sinnaligkeit des Lizents war also sestgehalten; er ist nur so gelegt, daß ihm kein Schiff entgehen konnte. Roben führt Lobith als Zollstätte aus. Rach Pütterscheint früher dort nur ein Lizent erhoben zu sein. Es ware möglich, daß hier eine ganz neue Rollanlage geschehen ist.

<sup>4)</sup> Schreiben vom 25. Februar 1773.

į) Am 13. März 1773.

<sup>6)</sup> Datiert 13. Märg 1773.

Herhberg erwartete, daß man sich in Mannheim nach solcher Behandlung auf nichts einlassen würde. Indessen wollte wohl der Kurfürst dem mächtigen Gegner, der noch dazu den Zwang der Reichszgesetze für sich gebrauchen konnte, keinen Anlaß zur Berstimmung geben; er mag gehofft haben, durch freundliches Entgegenkommen auch die Erfüllung der eigenen Wünsche zu erlangen.). Ferner wirkte wahrscheinlich die von Knapp gegebene Erklärung nach, die das preußische Schreiben nicht unbenutzt gelassen hatte.

So ging ber Kurfürst auf die Konserenz ein, machte aber ausdrücklich den Borbehalt, daß preußischerseits nichts gegen das Zollrecht der Herrschaft Broich geschehe und die Zollbeschwerden so erledigt würden, wie es "ohnfürdenklicher Besitz" und "seierlichst beschworene Verträge" ersordern<sup>2</sup>).

Der bergische Rommissar, Geheimrat Anapp, wurde instruiert, einen turfürstlichen Zoll auf der Ruhr, wenn irgend möglich, zusstande zu bringen, jedenfalls aber auf der Zollremission und dem broichschen Zollrechte zu bestehen. Prinz Georg hatte auch in Mannsheim um den Schutz seines Rechtes stehentlich gebeten, den jüngst geforderten Nachweis jedoch nicht führen können.

Unterbessen war von ber clevischen Kammer bas Schleusenselb mit Hinzuziehung ber märkischen Kaufleute festgesetzt worden: bei jeder Schleuse sollte für ein Schiff<sup>3</sup>) stußabwärts ein Taler, stußaufwärts ein halber Taler bezahlt werden; allein für die märkischen Kohlen wurde eine bedeutend geringere Abgabe vorgesehen, um ihnen die Konkurrenz mit den fremden zu erleichtern.

Für ben gleichen Zwed nutte bie Kammer auch eine ber pfälzischen Forberungen aus. Sie war fest entschlossen, die broichschen und Hugenpotschen Ansprüchen für tein einziges ber märkischen Brodukte gelten zu lassen; wenn aber die Essenschen und Werbenschen ben gesorberten Abgaben unterworfen wurden, konnte es ber Kammer nur willkommen sein. Die Ungerechtigkeit war leicht mit einem Schein des Rechts zu versehen: Die von Broich und Hugenpot vorgelegten Schriftstüde zeigten, daß die Abgaben bieher von Essenschen

<sup>1)</sup> Bgl. auch S. 91.

<sup>2)</sup> Schreiben ber pfalgischen Geheimen Etats- und Ronfereng-Minifter, tatiert: Mannheim, ben 24. Marg 1778.

<sup>\*)</sup> Es wurde eine Durchschnittsladung von 600 Zentnern angenommen (= 400 Gang).

und Werbenschen Kohlen, welche die Mülheimer vorbeigebracht hatten, erhoben waren; Preußen brauchte nur zu erklären, daß es gegen eine fernere berartige Erhebung nichts einwenden wollte. Damit waren die Ansprüche noch nicht anerkannt; die fremden Kohlen aber wurden verteuert und den broichschen Wünschen wenigstens etwas nachgegeben.

Die Zustimmung der beiden kleineren Ruhrstaaten zum Schleusens bau erfolgte binnen kurzer Zeit. Die Abtissin von Essen schloß mit Elsbruch und Co. einen Kontrakt ab<sup>1</sup>): sie übernahmen den Bau der Schleusen im Essenschen Gebiet und zahlten für die Konzession 215 Taler, außerdem jährlich 50 Taler, wofür ihnen die Erhebung des Schleusengeldes zustand.

Der Abt von Werben machte erst Schwierigkeiten, gab sie aber balb auf, als die Kammer einen gewissen Druck ausübte, und erklärte sich bereit, den Bau auf eigene Kosten auszuführen<sup>2</sup>).

Am 2. September 1773 traf ber preußische Kommissar — es war wieder Kriegsrat Bernuth — mit bem bergischen, Geheimsrat Knapp, zur Konferenz zusammen, abermals in Mülheim an ber Ruhr.

Knapp brachte zunächst die bergischen Forberungen zur Sprache. Den neuen Ruhrzoll lehnte Bernuth anfangs ganz ab, doch gestattete er schließlich die Erhebung einer mäßigen Redevance (nicht eines Zolles) von den passierenden Waren, falls Eindußen in den Landzoll-Einkünsten nachgewiesen würden; die märkischen Kohlen aber sollten auch davon frei bleiben, "da dies Produkt keine Auflage leiden könne". Knapp war damit nicht zufrieden, vermochte aber nicht mehr zu erreichen.

So sehr sich auch Bernuth bemühte, die Ruhrorter Zollbeschwerben, als nicht zur Sache gehörig, fernzuhalten, Knapp ließ bavon nicht ab und forderte die Wiedereinführung der Remission als unerläßliche Bedingung. Der preußlsche Kommissar suchte die Streitfrage zu verkehren; er erklärte verletzt: man darf dem Könige nicht sein Recht beschränken, die eigenen Untertanen milder als die fremden im Zoll zu behandeln; Knapp ließ sich nicht irre machen.

<sup>1) 3</sup>m Mai ober Anfang Juni 1773.

<sup>2)</sup> Greve: "Die Ranalisierung ber Ruhr" — berichtet, bag ber Abt burch bie Androhung militärischer Szelution jum Rachgeben bewogen fei. Davon findet sich in ben Atten feine Andeutung; es ist aber auch nicht abzuweisen.

Enblich griff Bernuth zu ber Versicherung, daß die ins Ausland gehenden märkischen Kohlen im Ruhrorter Zoll ebenso herangezogen werden sollten wie die bergischen; aber auch da noch hielt sein Gegner an der Remission fest, als an vertragsmäßigem, gutem Recht.

Die broichschen und Hugenpotschen Ansprüche wies Bernuth wiederum schroff zurück; er sah die Belege gar nicht an, sondern erklärte, für die Märker, die den Fluß disher gar nicht befahren hätten, sei der Zoll neu und darum reichsgesetwidrig<sup>1</sup>); jeden Bersuch ihn zu erheben, werde der König mit Repressalien beantworten. Als er jedoch mit dem uns bekannten Zugeständnis kam, rückte ihm Knapp sofort die Unbilligkeit vor und wies es von sich. Die schlecht gestützten Hugenpotschen Forderungen ließ der bergische Kommissar bald fallen, um auf den broichschen in ihrer ganzen Ausbehnung desto fester zu bestehen.

Wie vor einem Jahre kam man zu keiner Einigung. Bernuth brängte weiter und lenkte die Verhandlung auf den Schleusenbau. Knapp ging darauf ein, verwahrte sich aber nachdrücklich gegen jede Nachgiebigkeit in den behandelten Fragen. Rasch verständigte man sich: der Kurfürst übernahm die Schleusenbauten und ihre Erhaltung gegen Erhebung des Schleusengeldes.

Auch der von der clevischen Kammer festgesete Betrag des Schleusengeldes fand den Beifall des bergischen Kommissars. Als aber Bernuth für die märkischen Kohlen geringere Abgaden beantragte, "damit der Brand nicht verteuert würde", stieß er auf Biderstand. Knapp hob geschickt hervor, daß die Schleusen gerade um ihretwillen gebaut würden. Bernuth wußte sich zu helsen; er bewog 2) die märkischen Kohlenverschiffungs-Unternehmer, für eine Jahreseinnahme von 860 Talern bei jeder Schleuse Bürgschaft zu leisten; worauf Knapp in eine Vergünstigung für alle Schiffe der Unternehmer willigte 3).

<sup>1)</sup> Diese Argumentation ist wenig stichhaltig. Das General-Direktorium machte fie sich auch nicht zu eigen.

<sup>2)</sup> Bernuth benutte jur Rudfprache mit ben Unternehmern einen Sonne tag, ber bie Berfandlungen ruben ließ.

<sup>\*)</sup> Danach bezahlten tie Unternehmer für jedes Schiff, ob es Kohlen ober andere Waren geladen hatte, 40 Stüber Schleusengeld bei der Niedersahrt. Bei der Auffahrt bezahlten auch sie 1/2 Taler (30 Stbr.), da stromauswärts kaum Roblen verschifft wurden.

Hinsichtlich der Schleusen kam so eine Verabredung zustande, die beide Teile befriedigte. Da jedoch die allgemeine Schiffahrt noch nicht zugestanden war, schwebte der Beschluß in der Luft. Bernuth versuchte es am Schluß der Konferenz mit einem Gewaltsstreich. Er verwarf noch einmal alle von Knapp gemachten Anstände als nicht zur Sache gehörig oder reichsgesetzwiden, erklärte, daß er fraft seines Amtes als Kommissar die Unternehmer answeisen werde, mit der Verschiffung aller Waren Ruhr auf und ab zu beginnen, und drohte mit Repressalien gegen die Mülheimischen und bergischen Schiffe in Ruhrort, falls der Schiffahrt irgend welche Hindernisse bereitet würden. Der bergische Kommissar erwiderte sehr ruhig: "Bis zur allgemeinen Schiffahrt ist es noch nicht", und hielt die Beschränfung des Transportes auf bergische und märkische Kohlen ausrecht.).

So war die Konferenz ergebnistos, die schöne Verständigung über den Schleusendau nichtig. Die Mannheimer Minister machten in einem Schreiben<sup>2</sup>) an das preußische Kabinettsministerium auss neue die allgemeine Schiffahrt und den Schleusendau von der Erfüllung der pfälzischen Forderungen abhängig. Der Kurfürst habe jetzt durch die Tat bewiesen, daß er dem Könige gefällig sein wolle, sogar zum Schaden der eigenen Untertanen; er erwarte gleiches Entgegenkommen von Preußen. Sie versuchten dieselbe Waffe, die dem Gegner so gute Dienste leistete, auch für sich zu gedrauchen: auf Grund der Reichsgesetze<sup>3</sup>) beschwerten sie sich gegen die Verslegung des Orsower und Meurser Zolls nach Ruhrort.

Prinz Georg wandte sich direkt an den König 1) und beklagte sich über die Ablehnung, die sein Zollrecht und seine Berufung gegen die Aushebung der Remission erfahren hatte.

Friedrich wies das Schreiben, ohne seine Meinung zu äußern, bem Kabinettsministerium zu. Graf Herzberg empfahl abermals bem General-Direktorium, die broichschen und pfälzischen Forberungen tunlichst zu berücksichtigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mit bem Protokoll ber Konferenz und bem Bericht barüber an ben Kurfürsten schließen die bergischen Akten; wir sind von jeht ab nur auf preußische angewiesen.

<sup>2)</sup> Datiert Mannheim, 5. November 1773.

<sup>\*)</sup> Bahltapitulationen Josephs II. Art. 8, § 1.

<sup>4)</sup> Schreiben batiert: Darmftabt, 16. Dezember 1773.

Aber Schulenberg verließ seinen alten Standpunkt auch nicht um eines Haares Breite. Er verweigerte die Redevance, welche Bernuth bedingungsweise zugestanden hatte, weil keine Sindußen, sondern eher eine Vermehrung der bergischen Landzoll-Sinkunste zu erwarten sei. Bernuths Bersicherung, daß die für das Ausland bestimmten märkischen Rohlen durch die Zollremission auch nicht begünstigt werden sollten, bezeichnete schon die clevische Rammer als nur zur Beschwichtigung Knapps geschehen. Ja selbst die Bürgsschaft, die Elsbruch und Co. für eine gewisse jährliche Schleusengeldssinnahme geleistet hatten, wollte Schulenburg in Vergessenheit geraten lassen.

Zu der neuen Beschwerde bestritt er dem Kurfürsten die Berechtigung, indem er in Abrede stellte, daß der Ruhrorter Zoll durch Berlegung anderer entstanden sei, daß irgend ein reichsgesetzwidriges Bersahren vorliege. Wie früher, wies er die Ruhrorter Sache aus diesen Berhandlungen fort.

Das broichsche Zollrecht wurde nach wie vor verworfen, weil es nicht als reichskonstitutionsmäßig erwiesen sei. Daß die Herrschaft fernerhin von den Essenschen und Werdenschen Produkten Abgaben erhob, wollte auch Schulenburg gnädig geschehen lassen.

Herzberg, ber hier keine felbständige Politik verfolgte, ants wortete den Mannheimer Ministern ganz nach dem Wunsche Schulens burgs, und wies sie auf die Schleusengelber hin, die etwaige Einbußen in den Landzoll-Sinnahmen sicher becken wurden 1).

Beachtet man die Sorge, die das General Direktorium um die märkischen Landzölle hatte, so erscheinen Schulenburgs Prophezeiungen über die Zukunft der bergischen Landzölle etwas wunderlich, zumal dei der Lage des Herzogtums Berg die Furcht, Eindußen zu erleiden, viel berechtigter war als bei der Grafschaft Mark<sup>2</sup>).

Wenn ber Ruhrorter Zoll nicht burch Verlegung anderer Zölle entstanden war, konnte man Preußen keinen Verstoß gegen die Reichsgesetze vorwersen. Denn trot der Beseitigung der Remission hielt sich der Zoll ja noch immer in den Grenzen des anerkannten Tarifs, und Erhebungen darüber hinaus versprach Schulenburg abzustellen. Freilich verletzte die Aussehung der Remission die Zolls

<sup>1)</sup> Schreiben Bergberge nach Mannheim, Berlin, 21. Februar 1774.

<sup>2)</sup> Bal Seite 122, Anmerf. 1.

konvention des Jahres 1699; um diesen Punkt druckte sich ber preußische Minister behutsam herum.

Was Broich anlangt, so war nur nachgewiesen, daß der Zoll ungefähr seit 1680 von allen passierenden Schiffern ohne Protest erlegt war — ein Beweis, der auch dem Kurfürsten nicht genügt hatte. Von juristischem Standpunkt aus war die Ablehnung des Zollrechtes kaum angreisdar, da noch dazu seine Ausübung nur etwa für die letzten neunzig Jahre belegt war 1).

Die allgemeine Schiffahrt nahm Schulenburg trot allebem hin, als ein Gut, das ihm den Reichsgesehen nach zustand, für das er gar keine Gegenkeistung schuldig war. Es tritt hier klar zustage, daß die Konferenzen eigentlich nur Komödien waren; ob es dem Kurfürsten gesiel oder nicht, das mächtige Preußen nahm sich doch, was es wollte. Sehr zustatten kam ihm freilich dabei, daß Nesselrode mit der Erweiterung der Schiffahrt den Anfang machte, indem er Holz auf der Ruhr transportierte. Diese Tatsache bewog auch das preußische Kabinettsministerium, dem Vorgehen Schulenburgs sogleich zuzustimmen.

So wurde durch ein Restript vom 26. Februar 1774 bie clevische Kammer ermächtigt, mit der allgemeinen Schiffahrt zu beginnen und, wenn nötig, Repressalien zu gebrauchen. Darauf brachte die Kammer die Eröffnung der allgemeinen freien Ruhrsschiffahrt im Duisdurger Jutelligenzblatt zur öffentlichen Kenntnis.

Der Kurfürst fügte sich stillschweigend. Die verschiedensten Waren passierten auf der Ruhr ungehindert, und der bergische Ingenieur Wauters teilte Bernuth mit, daß er auf kurfürstlichen Besehl Pläne und Kostenanschläge für die Schleusen verfertigt habe. Doch sollte der Bau im Vergischen erst beginnen, wenn im Märkischen damit angefangen war<sup>2</sup>).

Wahrscheinlich wollte die Düffeldorfer Regierung mit dieser

<sup>1)</sup> In den Wahlkapitulationen wurde für alle Zölle eine kaiserliche Bewilligung gesorbert. Das Instrument des Westsällischen Friedens läßt auch Zölle, die durch langen Gebrauch eingesührt sind, zu (telonia usu diuturno introducta). — Joh. Jak. Moser (Betrachtungen über die Wahlkapitulationen Josephs II., Franksut a. R. 1777 S. 270) hält den "langen Gebrauch" für hinreichend erwiesen, wenn die Ausübung des Zolls etwa um 1550 schon belegt werden kann, mindestens aber vor 1618. Bgl. Seite 124 Anmerk. 2.

<sup>3)</sup> Unterm 16. Februar 1774 flellte Schulenburg ben Bericht Bernuths barüber bem Kabinettsministerium ju.

Bedingung noch einen letzten Versuch machen, die Sache zu versichleppen. Es kam jedenfalls darauf hinaus; und die Begründung, man wünsche eine Garantie für die Ausführung und das Gelingen der Schleusenbauten zu haben, war wohl bloßer Vorwand.

Denn wenn auch die Reichsgesetze immer ins Vorbertreffen geschoben waren, die Kraft gab ihnen der mächtige Staat, der hinter ihnen stand. Freilich hatten die preußischen Forderungen der allsgemeinen Schiffahrt und der Schiffbarmachung das Reichsrecht uns bestreitbar für sich. Das erkannte die Mannheimer Regierung schon im April 1771; es ist anzunehmen, daß sie von vornherein mit wenig Zuversicht ihre Zustimmung von Bedingungen abhängig machte. Aber auch der Kurfürst glaubte die Reichsgesetze auf seiner Seite zu haben, wenn er sich über die Verlegung des Meurser und Orsoner Zolls nach Ruhrort beschwerte. Sie berechtigten ihn in diesem Falle sogar zur Selbsthilse.). Er wagte sie nicht, weil ihm die Macht fehlte.

Es ist allerbings die Frage, ob der Kurfürst hinsichtlich des Ruhrorter Zolls Preußen auf rechtlichem Wege hätte beisommen können. Wenn Schulendurg behauptet, daß an diesem Zoll nichts Reichsgesetwidriges wäre, so ist das falsch. Bor den Wahlkapitulationen konnte schon die Zollverlegung und der Lizent nicht bestehen. Aber die brandendurgischen Fürsten hatten von Kaiser Friedrich III. ein Privileg erhalten<sup>2</sup>), das ihnen die beliedige Verlegung und Erhöhung alter Zölle, sowie die Errichtung neuer in allen ihren Ländern gestattete. Die fortbestehende Giltigkeit des Privilegs war anerkannt<sup>3</sup>). Nach ihm war der Ruhrorter Zoll gerechtsertigt.

<sup>1)</sup> Die Wahlkapitulationen berechtigten im Falle von Zollbeschwerben zur Selbsthilfe, und zwar jeden Reichsstand in weitem Umsange ("so gut er kann"): Wahlkapitulationen Josephs II. Art. 8 § 20. — Die Bestimmung findet sich zuerst in den Bahlkapitulationen des römischen Königs Ferdinands IV. Sie ist eine Bankerotterklärung des Reichs. Das Faustrecht erwachte wieder, und nur den bestehenden Nachtunterschieden ist es zu danken, daß es nicht ausbrach.

<sup>\*)</sup> Das Privileg, 1456 gegeben, ist abgebruckt bei Lünig, Teutsches Reichsarchiv, Pars spec. Abschnitt 3, Seite 308. Das Privileg gestattet ben Markgrafen von Branbenburg und ihren Erben, "in ihren Lanben, wo sie die ist haben oder binfüro überkommen werden", bestehende Zölle zu erhöhen und neue einzurichten.

<sup>8)</sup> Das Privileg ift erlaffen "mit gutem Rat ber Fürsten, Grafen, Eblen und bes Reich's Getreuen". Seit Ferbinand IV. finbet sich in ben Babl-

Keiner ber preußischen Minister hat sich auf bas Privileg bem Kurfürsten gegenüber berufen. Schulenburg hielt es wohl für vorteilhafter, einen Verstoß gegen bie Reichsgesetze überhaupt gar nicht zuzugeben.

## VI.

Der Schleusenbau auf der Ruhr.

## § 1. Die Berhandlungen mit Elsbruch und Co. und mit Rapitan Franciscy. Abernahme ber Schleusenbauten durch die Besitzer ber Schlachten.

Die Bedingungen, unter benen die märkischen Kohlen-Verschiffungs-Entrepreneurs die Schleusenbauten auf eigene Kosten ausstühren wollten, waren der Hauptsache nach: Erlaß des Impostes von einem Stüber, den jeder ins Ausland gehende Gang märkischer Kohlen entrichten mußte, und Berlängerung des Kontraktes, der ihnen allein die Verschiffung der märkischen Kohlen zusicherte, auf fünfzig Jahre. Außerdem beanspruchten sie den vollen Genuß der Schleusengelder, jener Abgaben, welche die Schiffe für die Durchschleusung bezahlten.

Der Kammerpräsident von Ostau trat bei dem Minister von Schulenburg für diese Forderungen ein. Die Unternehmer hatten sich durch pünktliche Lieferungen in das Ruhrorter Depot das Bertrauen Ostaus in vollem Maße erworben. Bei dem großen Risiko, das sie hinsichtlich der starken Strömung der Ruhr und den häusigen zerstörenden Eisgängen auf sich nahmen, hielt er es für billig, ihnen große Borteile zu geben, zumal Elsbruch eine Herabsetzung der

kapitulationen die Berfügung, daß bergleichen Privilegien durch das 30lls bewilligungsrecht der Aursurften nicht beeinträchtigt seien (Wahlkapit. Josephs II. Art. 8 § 21). Die zeitgenössischen Rechtslehrer besprechen dies Privileg als anserkannte Tatsache. Bgl. Fr. Chr. Jon. Fischer: Lehrbegriff sämtlicher Kameral: und Polizeirechte Bd. II. Ar. 599. Auch Richtpreußen vgl. v. Ulmenstein: Geschichte der Jölle in Teutschland S. 179 ff. — Ferner preußische Berwaltungsbramte: v. Beguelin: Akise und Bollverfassung S. 219. — Branz benburg: Handbuch der Zollverfassung und Bollgesetz der Kurmark Brandensburg S. XI. — Falke: Gesch. d. beutschen Bollwesens S. 55.

<sup>1)</sup> Die Ruhrorter Rohlen-Rieberlage-Raffe wirtschaftete mit attiver Bilang. Ein Teil ihrer Schulben mar ichon abgetragen.

Transportkoften für die Rohlen in einigen Jahren versprach. Den Ausgangs-Impost aufzuheben, dazu machte auch schon die Rücksicht auf die märkische Rohlenproduktion geneigt.

Oftau hoffte, die Zustimmung Schulenburgs rasch zu gewinnen, und schon im nächsten Frühjahr ben Beginn der Schleusenbauten zu sehen. Aber bem Minister war unterbessen von anderer Seite ein scheinbar viel günstigeres Angebot zugegangen.

Im Mai 1763 hatte sich ein Kapitän Francisch an den König mit der Bitte gewandt, die Ruhr auf die Möglichkeit einer Schiffbarmachung hin untersuchen zu dürfen. Bereitwillig war ihm die Erlaubnis erteilt worden, und im Herbst 1772 — in der Zwischenzeit hatte er nichts von sich hören lassen — meldete er sich bei Schulenburg mit dem Plane, eine Schiffahrt auf der Ruhr anzulegen.

Die Bergangenheit Francisch's ift unbekannt. Wahrscheinlich war er ein abgedankter Offizier. Des Deutschen war er nicht mächtig; die Berhandlungen zwischen ihm und dem General=Direktorium wurden französisch geführt. In seiner formgewandten, aber groß=sprecherischen und aufdringlichen Art erinnert er an Lessings Riccaut.

Als bevollmächtigtes Mitglieb einer großen vermögenden Handelsgesellschaft, auf deren Kosten die Schiffahrt angelegt werden sollte, stellte sich Francisch vor. Er verlangte ein zwanzigjähriges ausschließliches Privileg, das nur seine Gesellschaft zur Schiffahrt auf der Ruhr, und zwar mit allen Waren!), berechtigte. Dafür wollte sie dem Könige die ersten zehn Jahre eine jährliche Pacht von 1000, die letzten zehn von 2000 Taler zahlen.

Schulenburg nahm an ben geforberten Privileg zwar Anstoß; auch fiel es ihm auf, daß Francisch sich weigerte, die übrigen Mitglieber seiner Gesellschaft zu nennen. Aber die versprochene Pacht erschien sehr vorteilhaft, und als der Unternehmer gar den Ausfall in den Landzoll-Gefällen zu ersehen sich verpflichtete, war der Minister schon halb gewonnen.

Allerdings war zunächst der mit Elsbruch und Co. geschlossene Kontrakt über den Kohlentransport im Wege. Francisch wurde aufgefordert, sich mit ihnen auseinanderzusesen. Auch um die

<sup>1)</sup> Doch verpflichtete fich Francisch sogleich, die Gin: und Ausfuhrverbote zu achten, die in ben königlichen Territorien bestanden.

Konzession ber Nachbarstaaten sollte sich ber Kapitan sellst bewerben; boch wurde ihm weitgehende Förderung seines Projektes versprochen; Schulenburg stellte ihm sogar ein "Bersicherungsschreiben" aus, das ihn nicht nur den Regierungen und den Unternehmern empfahl, sondern ihm auch, bei Erfüllung der Bedingungen, das Schiffahrts-privileg schon sicher verhieß.

Ganz unbegründet erschien Schulenburg Franciscy's Bitte, die Sache geheim zu halten. Er gestand sie ihm zu, machte aber, wie es die Lage mit sich brachte, dem clevischen Kammerpfäsidenten die nötigen Mitteilungen.

Mitte November 1772 begab sich Franciscy nach bem Westen, um sein Vorhaben an Ort und Stelle zu betreiben. Er wurde in Cleve bereits im Dezember erwartet, da er jedoch nicht eintraf, auch keine Nachrichten von sich gab, nahm Ostau die Verhandlungen mit Elsbruch und Co. wieder auf.

Man hatte jest die Wahl zwischen zwei Gesellschaften, und Kriegsrat Bernuth machte sich diesen Umstand mit gutem Ersolge zunutze. Die fünfzig Jahre des Privilegs und den Erlaß des Ausgangs-Impostes mußte er ihnen zugestehen, da sie erklärten, ohne die erste Bedingung ihre holländischen Genossen zu verlieren, und ohne die zweite der Konkurrenz der fremden Kohlen nicht gewachsen seinen. Aber er brachte sie dazu, 500 Taler jährlich von dem auswärtigen Debit der Steinkohlen in die königliche Kasse zu entrichten, und nach Ablauf des Privilegs die Schleusen unentgeltlich dem Könige zu überlassen. Sin ungemein günstiges Ergebnis: nach 50 Jahren bekam der Staat den schissfdaren, mit Schleusen versehenen Fluß geschenkt.

Aber bem General-Direktorium waren selbst biese Zugeständnisse noch nicht vorteilhaft genug; es bestand auf dem Ausgangs-Imposit und wollte den Kontrakt nur auf höchstens dreißig Jahre abschließen. Das Angebot Francisch war verlockender.

Dieser kam Anfang April 1774 endlich in Cleve an, burch einen Prozeß in Wetlar lange aufgehalten, wie er sagte. Dem Kammerpräsidenten fiel das Verhalten des Kapitäns bald auf. Er forderte strenge Seheimhaltung seiner Sache, während er mit Psalz und Werben, die ihm keine Schwierigkeiten machten, in offenkundigen Beziehungen stand. Sein Schiffahrtsprojekt hüllte er hartnäckig in Dunkel. An Schleusenbauten dachte er sicher nicht; die Kammer

vermutete, daß er die Schiffe mit Maschinen über die Schlachten ziehen wollte — ein Berfahren, das auf kleineren Wasserstraßen Hollands wohl ganz dienlich, aber für die schweren, breiten Kohlensnachen gar nicht anzuwenden war.

Es schien, als ob Franciscy es nicht ernst meine mit seinem Projekt. Oftau kam ber Verbacht, daß er die Verhandlungen absichtlich in die Länge zöge, um die andern Unternehmer zum Aufgeben ihrer Weldung zu bringen. Denn Elsbruch war auf langes Warten nicht eingerichtet; seine holländischen Geschäftsfreunde wurden ungeduldig; sie wollten rasch Gewisheit haben, um über ihre Gelber danach verfügen zu können.

Trot dieser Bedenken Oftaus ließ Schulenburg den Kapitän doch nicht fallen. Dieser war bald hier, bald dort; verhandelte mit den Ruhrstaaten und mit den märkischen Unternehmern. Als er sich mit letzteren nicht einigen konnte, suchte er ihre Zuverlässigkeit dei Schulendurg zu verdächtigen und ihr Verhalten ihm gegenüber als Hartnäckigkeit darzustellen, um den Minister so zu einem Eingriff zu veranlassen. Dieser aber schöpfte jett wohl auch Verdacht und sehnte es bestimmt ab, irgend welchen Sinssus auf die Unternehmer zugunsten Francischs auszuüben.).

Da ging der Kapitän plöglich mit Elsbruch und Co. einen Kontrakt ein, der ihm einen billigen Transport seiner Waren auf der Ruhr sicherte. Die Kammer kam sich genarrt vor; Schulenburg befahl<sup>2</sup>), mit Elsbruch und Co. abzuschließen und sich nicht länger von Franciscy "amüsieren" zu lassen.

Aus Düffeldorf teilte dieser dem Minister mit, daß er und seine Affocies ihr Projekt suspendierten, die Elsbruch und Co. die Lektion erhalten hätten, die ihnen sicher bevorstünde: Denn das Mißlingen ihrer Schleusenbauten sei über jeden Zweisel erhaben. "Wenn ihnen die Augen aufgehen über ihre Dummheit<sup>3</sup>), werden sie den Schleusenbau ganz aufgeben oder gar dem Könige zur Last fallen."

In einem zweiten Schreiben suchte Francisch nachzuweisen, daß die Unternehmer aus dem Privileg des Kohlentransportes einen

<sup>1)</sup> Schreiben, batiert 7. Juli 1773.

<sup>2)</sup> Reffript vom 7. Juli 1773.

<sup>8)</sup> imbécilité.

unverhältnismäßig hohen Gewinn zögen; er machte barauf aufmerksam, daß sie ihm selber geringere Frachtpreise bewilligt hatten als der königlichen Kasse.).

Schulenburg antwortete fühl bankenb2).

Die clevische Kammer vermutete in Francisch einen pfälzischen Spion, ber die preußischen Schiffahrtspläne auskundschaften und womöglich hintertreiben sollte. In den bergischen Akten findet sich kein berartiger Hinweis auf den Kapitän; sein Betragen war allerbings danach angetan, solchen Verdacht zu erwecken.

Mögen die Absichten Francischs gewesen sein, welche sie wollen, seine beiden letten Schreiben blieben nicht wirkungslos: Schulenburg suchte jett noch mehr als vorher die Forberungen der märkischen Unternehmer zu drücken. Die Verhandlungen zogen sich darüber noch weiter hin; was Elsbruch schon lange befürchtet hatte, trat ein: die holländischen Kaufleute schieden aus der Gesellschaft aus. Infolgedessen verlor sie viel Kapital; die Unternehmer mußten, zum großen Bedauern Ostaus, zurücktreten. Doch machten sie bald. darauf noch einmal ein Angebot; natürlich konnten ihre Bedingungen jett nicht so günstig sein wie früher. Sie verlangten bedeutende Vorschüsse und für sich allein das Recht, märkische, für den auswärtigen Debit bestimmte Produkte auf der Ruhr zu trausportieren.

Diese Forberungen, namentlich die zweite, fand man in Berlin unannehmbar. Gegen Privilegien, die den Nußen eines Untersnehmens auf einen oder wenige beschränkten, die anderen dagegen mehr oder minder der Ausbeutung durch diese wenigen preisgab, hatte schon Schulenburg eine gewisse Abneigung, wie sie später dei Heinig, wohl hervorgerusen durch die physiokratischen Ideen, ausgesprochen vorhanden war. Die Unternehmer wurden abschlägig beschieden.

<sup>1)</sup> Die Rohlen wurden für 121/2 Stbr. pro Sang nach Ruhrort transportiert, während Francisch nur 9 Stbr. entrichten sollte. Dabei ift aber zu beachten, baß Francisch ben Wassertransport bei Königssteel beginnen laffen wollte, während bas Bergamt bie Rohlen weiter oberhalb einlaben ließ. Diesen Umand übersah Schulenburg ganzlich.

<sup>2)</sup> Unterm 21. Juli 1773.

<sup>3)</sup> Der Rammerbericht barüber ift batiert: 27. Ceptember 1773.

<sup>4)</sup> Bahricheinlich Anfang 1774.

Wenn die Abneigung gegen Privilegien irgendwo berechtigt war, so war es bei ber Ruhrschiffahrt. Angesichts ber schlechten Landwege mare die Sperrung bes schiffbaren Rluffes für ben allgemeinen Berkehr eine unerträgliche Borenthaltung gewesen, zu geschweigen, daß ber ganze Nuten ber Bafferstraße nur erschöpft werben konnte, wenn fie für jebermann offen stanb. Eine Brivat= gesellschaft konnte nur unter besonders günftigen Umstanden die fostsvieligen Schleusen bauen und bann ben Kluß ber Allgemeinheit freigeben. Die gunftigen Umftanbe waren burch bie Schulb bes General-Direktoriums verpaßt. Die Ablehnung bes letten Angebots ber Unternehmer war von einschneibender Bedeutung. taunte, daß mit ber alten Braris, die Ruhrschiffahrt als ein privates Unternehmen ohne Roften und Rifito bes Staates ausführen gu laffen, gebrochen werben mußte, baß, um die Schiffahrt als Allgemeingut zu gewinnen, ber Staat fich wenigstens nicht gang ben Opfern entziehen burfte, welche sie erforberte. In ber clevischen Rammer feste fich diese Erfenntnis zuerft burch; bas General-Direktorium folgte wiberftrebenb; es versuchte gunächst noch, bie föniglichen Raffen möglichst aus bem Spiele zu halten.

Ein Restript vom 24. Januar 1774 befahl, die Schlachtenbesitzer in der Grafschaft Mart zum Schleusenbau zu ermuntern und in den Nachbarstaaten den Bau den Landesherren zu überlassen.

Die Kammer fand die Schlachtenbesitzer diesem Ansinnen nicht abgeneigt. Die Bauten waren vorteilhafte Kapitalsaulagen, die Schleusengelber, deren Genuß den Erbauern zustehen sollte, versbürgten bei leiblicher Schiffahrt eine gute Verzinsung. Aber erst, als die Kammer Vorschüsse und Darlehen in Aussicht stellte, willigten die Besitzer ein.

Das General Direktorium war anfangs gar nicht damit eins verstanden, daß die königlichen Kassen boch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber die Kammer erklärte, bei dem Unvermögen der Schlachtenbesitzer seien die Bauten ohne finanzielle Hilfe unmöglich, und so gab es schließlich nach.

Von einem baren Zuschuß bes Staates war nicht die Rebe. Die Zurücksetung, welche die westlichen Provinzen vor den östlichen unter Friedrich II. erfuhren, tritt hier wieder zutage. Diese bekamen für Unternehmungen, die den allgemeinen Wohlstand förberten,

Melorationsgelber. 1) Die westlichen Provinzen erhielten fie sehr spärlich; für die Ruhrschiffahrt wurde nichts dergleichen bewilligt. Der Staat gab nur seinen Kredit her; die nötigen Kapitalien sollten auf die Ruhrorter Kohlen-Niederlage-Kasse negotiiert werden.

In der Grafschaft Mark waren von Hattingen ab drei Schleusen zu bauen: bei dem Hause Clyff, Dahlhausen und Horst. Die erste übernahm der und bekannte Freiherr von König, die zweite ebenfalls der Besitzer der dortigen Schlacht, ein kölnischer Kammerherr von Elberseld; die Horster Schlacht gehörte dem Freiherrn von Wendt; er überließ den Bau und damit die Erhebung des Schleusengeldes den Kohlen-Verschiffungs-Unternehmern und verpflichtete sie zu einer jährlichen Abgabe von 25 Talern.

Alle brei Schleusen wurden noch im Jahre 1774 begonnen.

## § 2. Reue Berhandlungen mit den Rachbarftaaten. Die Kanalisierung der Ruhr von Hattingen bis Langschebe. Die Rechtsfrage der Schiffbarmachung.

Das Jahr 1775 brach an, ohne daß sich in Ssien, Werden und Berg eine Hand zum Schleusenbau rührte. Man hatte im Märkischen angefangen; was der Ingenieur Wauters als Bedingung sür den Beginn der Schleusenbauten angegeben hatte, war erfüllt. Technische Gründe für das säumige Verhalten der Nachbarn lagen nicht vor. Das Zögern der bergischen Regierung stellte wieder alles in Frage. Die märkischen Schlachtenbesitzer wollten die angefangenen Bauten nicht fortsühren, um ihr Gelb nicht auss Spiel zu setzen.

Schon im Dezember 1774 bat die Kammer deshalb das Bergwerks-Departement, durch Vermittelung des Kabinettsministerium wieder eine Konserenz zustande zu bringen, um einen Termin für den Beginn der Schleusenbauten in allen Ruhrstaaten unwiderruflich sestzulegen.

Es ist bezeichnend, daß sich die Kammer nicht zuerst an ihr Provinzial-Departement, sondern an das Bergwerks-Departement wandte; wir sahen, daß das letztere gleich nach seiner Gründung die Ruhrschiffahrt als seine Angelegenheit aufnahm; und jetzt, da sie sich nicht mehr auf den Kohlentransport beschränkte, kam sie mit

<sup>1)</sup> Bgl. M. Lehmann: Freiherr bom Stein, I S. 94.

ber Verschiffung ber Eisen= und Stahlwaren und anderer Produkte immer noch hauptsächlich bem märkischen Bergwesen im letzen Grunde zugute.

Aber die Kammer täuschte sich in ihren Erwartungen. Schulenburg war Anfang 1774 von der Leitung des Bergwerks-Departements zurückgetreten; an seiner Stelle stand der Minister Bait von Sschen. Er sehnte die Bitte der Kammer ab; sie habe selber genug Autorität, um die Schleusenbauten durchzusetzen, die überdies Sache der Kohlen-Berschiffungs-Unternehmer seien.

Diese Antwort verrät eine kaum begreifliche Unkenntnis bes Borhergegangenen wie der augenblicklichen Lage. Es ist zu bedenken — was wohl auch auf manches Sonderbare in dem früheren Bershalten des GeneralsDirektoriums Licht werfen dürfte —, daß die Gerren in Berlin, aus dem Osten der Monarchie stammend und in der Regel dort groß geworden, die ganz verschiedenen Berhältnisse jenseits der Weser wenig kannten. Wais von Eschen war noch dazu ein Fremder in Preußen, aus hessischen Diensten übergetreten. Schulendurg stammte zwar auch aus Ostelbien und lebte in den dortigen Verhältnissen, aber er hatte im Finanzrat Reichardt einen Beirat, der die westlichen Provinzen ausgezeichnet kannte.

Oftau wandte 1) sich nun an sein Provinzial-Departement. Schulenburg, der immer noch Chef desselben war, gewann Wait für den Antrag des Präsidenten, beide Minister zusammen erwirkten bei dem Kabinettsministerium die erbetenen Schreiben. Oftau wollte im Sommer die Ruhr befahren; dabei sollten Kommissare der Ruhrstaaten zugegen sein, um Endgiltiges über den Schleusens dau zu vereinbaren.

Die Schreiben hatten nur bei Effen und Werben Erfolg. Im Effenschen Gebiet entschloß fich ber Besitzer ber beiben bortigen Schlachten, ein Freiherr Scheel von Schellenberg, zum Schleusenbau.

Der Abt von Werben war nicht reich; die clevische Kammer hätte am liebsten die Werbenschen Schleusen auf königliche Rechenung übernommen, da die Baubedingungen sehr günstig waren. Das General-Direktorium wollte bavon wenig wissen. Es traf sich schließlich, daß der Abt doch noch Mittel und Wege fand, die Bauten selber auszuführen.

<sup>1)</sup> Brief Oftaus an Schulenburg 16. Märg 1775.

Im Bergischen blieb inbessen alles beim alten; von ben brei Schleusen, die bort nötig waren, fiel eine (bei Kettwig) bem Kursfürsten, die andern (bei Saarn und Mülheim) bem Prinzen Georg zu. Weber ber eine noch ber andere machte Miene anzufangen.

Oftau sah kein Ende der Verschleppung ab. Bei dem General-Direktorium fand er, vielleicht durch die Schuld des Ministers von Eschen, nicht rechte Unterstützung; es zögerte sogar, weitere, zu den märklichen Bauten nötige Darlehen zu bewilligen. Rurz entschlossen berichtete Ostau an den König unmittelbar. Das hatte guten Erfolg: eine Kabinettsordre vom 26. Oktober 1775 befahl, die Schleusenbauten möglichst zu beschleunigen. Im General-Direktorium war man über diesen eigenmächtigen Schritt des Kammerpräsidenten sehr ungehalten, machte nun aber keine Schwierigkeiten mehr.

Noch vor Einbruch bes Winters 1775 wurde die Horster und Dahlhausener Schleuse vollendet.

Die clevische Kammer setzte ben bergischen Geheimen Rat bavon in Kenntnis und forberte ihn auf, mit den Bauten endlich zu beginnen, zumal die gestellte Bedingung bereits mehr wie erfüllt war.

Aber ber Geheime Rat wollte jest fogar erft alle Schleusen zwischen Kettwig und Hattingen fertig sehen; eher könne er "das Kapital nicht wagen").

Die Schiffahrt Engels' im Werbenschen hatte infolge großer Unglücksfälle nicht ben Erfolg gehabt, ber ihr im Anfang sicher schien<sup>2</sup>). Engels mußte, um das Unternehmen zu halten, die Sessellschaft erweitern: der Freiherr von Resselrode, der Präsident der bergischen Hoffammer, Freiherr von Riß zu Scheppen und der Kapitän Francisch traten im Mai 1773 als Teilhaber ein. So war man in Düsseldorf interessert, die allgemeine Schiffahrt hinzuhalten, wenigstens so lange, dis sich das junge Unternehmen gesträftigt hatte. Berücksichtigen wir noch die bekannte Abneigung des bergischen Geheimen Rats gegen die Schiffahrt, dann haben wir wohl die Gründe, um derentwillen der Schleusendau verzögert wurde.

Oftau brang in Berlin auf ein energisches Vorgehen gegen bie Säumigen und fand babei ben eifrigen Beistand bes Finang-

<sup>1)</sup> Schreiben Schulenburge an tae Rabinetteminifterium bom 26. Febr. 1776.

<sup>2)</sup> Bgl.: "Ein Beitrag jur Ruhrschiffahrt" in Mallindrobt's Magagin für Beftfalen, und B. Grevel: Überficht ber Geschichte bes Landtreifes Effen.

rats Reichardt. Auf Beranlassung des General-Direktoriums schrieb Hertzberg nach Mannheim und an den Brinzen Georg. Er wies auf die Grundlosigkeit der Berzögerung hin, dann auf die günstige Rapitalsanlage im Schleusendau, um mit der Drohung zu schließen, der König werde dei längerem Zaudern die bergischen Schleusen selbst bauen lassen.

Darauf gestand Prinz Georg, daß seine Mittel zum Schleusens dau nicht ausreichten, war aber bereit, ihn mit allen Vorteilen an Elsbruch und Co. abzugeben. Bei dieser Gelegenheit brachte er noch einmal seine Zollansprüche vor 1).

Das General-Direktorium hatte gegen die Ausführung der Schleusen durch die märkischen Unternehmer nichts einzuwenden. Das Zollrecht wies es wieder als reichsgesetzwidrige Neuerung zurück.

Diese Antwort wurde, wie alle Briese an den Prinzen, dem Könige zur Unterschrift vorgelegt<sup>2</sup>). Er unterzeichnete, bemerkte aber unwillig auf den Rand des erläuternden ministeriellen Berichtes: Cojonerios. cola ne s'exocutera pas. c'est peine perdue d'écrire pour colla — eine Außerung, die in seltsamem Gegensatz stand zu der Radinettsordre an Ostau, und die den Ministern zeigte, daß vom Könige dei längerem Zaudern der Nachdarn nicht viel Hilfe zu erwarten war.

Die oberste ber märkischen Schleusen, die bei dem Hause Cluss, war infolge schlechter Wirtschaft des Freiherrn von König unterdessen noch nicht über die erste Anlage hinausgekommen. Dazu fand der märkische Sachverständige den Bauplas schlecht gewählt; die Anlage wurde aufgegeben und der Bau weiter oberhalb noch einmal begonnen.

Dies benutten die pfälzischen Minister, um von einem "Mißlingen" ber Cluffschen Schleuse zu reben. Der Kurfürst wünsche erst
über den glücklichen Fortgang der Wasserwerke oberhalb ganz sicher
zu sein, ehe er das Rapital wage<sup>3</sup>).

Trot bieser bilatorischen Antwort scheint aber Hergbergs Drohung Sindruck gemacht zu haben. Die clevische Rammer bekam aus Duffelborf die Versicherung, daß die Materialien zur Kettwiger Schleuse beschafft wurden, auch die Herrschaft Broich angewiesen sei, mit bem Bau zu beginnen. Das war Mitte Juli.

<sup>1)</sup> Schreiben bes Bringen an ben Ronig, batiert: Darmftabt, 4. Dai 1776.

<sup>2)</sup> Am 25. Juni 1776.

<sup>3)</sup> Ministerialschreiben, Schwebingen, 20. Juni 1776.

Indessen August und September vergingen, ohne daß der Prinz Anstalten machte. Auf Antrag Ostaus wollte ihn Schulenburg vor den Entschluß stellen, entweder den Bau sofort anzusangen, oder ihn dem Könige zu überlassen. Doch das Kabinettsministerium, der unwilligen Außerung Friedrichs eingedent, riet zu geduldigem Abwarten.

Auch bei ber Kettwiger Schlacht war noch nichts von Vorbereitungen zu merten. Das Zaubern ber Duffelborfer Regierung wirkte bebenklich auf die andern Ruhrstaaten zurud; man begann in Effen und Werben langfamer zu Werte zu geben. Oftau brangte Schulenburg rig bie Gebulb. zu energischen Schritten. das Rabinettsministerium, ju erklären: Preußen wird jebe weitere bilatorische Antwort als Weigerung jum Schleusenbau auffaffen und ihn in ben fremben Territorien felbst ausführen. verfuhr mit Unterschied. Der Abt von Werben und ber Freiherr Scheel von Schellenberg in Effen bekamen bie Drohung in ihrer gangen Scharfe ju horen. Die Mannheimer Minister jedoch murben auf die bereits gegebene Duffelborfer Berficherung hingewiesen und von ben Drohungen, die nach Effen und Werben gingen, unterrichtet1). Unter bem Einbruck jener königlichen Bemerkung magte Bergberg nicht, Pfalz gegenüber ben scharfen Ton wieber anzu-"Es ist nicht abzusehn", schrieb er an bas Beneral= Direktorium, "wie Seine Majestät folche Drohung im Territorium eines nicht schwachen Rurfürsten murbe realisieren konnen; Seine Majestät wird nicht gemeint fein, die außerfte Gewalt beshalb anzuwenben."

Die Schreiben taten gute Wirkung. Auch ber Kurfürst vershieß für den kommenden Frühling die schleunige Aussührung der Rettwiger Schleuse.

Die clevische Rammer war guten Mutes: bas Jahr 1777 follte alle Schleufen von Hattingen bis Ruhrort fertig feben<sup>2</sup>).

Noch war das Verhalten des Kurfürsten und des Prinzen Georg sehr zweideutig, als die clevische Kammer zu einer Vergrößezung des Unternehmens schritt.

Schon Elsbruch und Co. waren mit bem Gedanken umgegangen, die Ruhr über Hattingen hinaus schiffbar zu machen. Zu

<sup>1)</sup> Alle brei Schreiben ergingen am 15. Rovember 1776.

<sup>3)</sup> Rammerbericht vom 3. Januar 1777.

Anfang bes Jahres 1776 nahm bie Rammer biefen Plan auf: von Hattingen bis Herbecke hinauf sollten Schleufen gebaut werden.

Im General-Direktorium fand bies Projekt sogleich einen eifrigen Bertreter in bem Finangrat Reicharbt 1).

Durch die Ausbehnung der Schiffbarteit dis herbede wurde vor allen Dingen für die Produkte der Industrie der Landweg abgekürzt. Die Fabrikwaren, die erst in hattingen auf die Schiffe geladen wurden, verteuerte der lange Landtransport immer noch zu sehr. Von herbede dagegen war hagen nur eine Stunde, Iserlohn etwa anderthalb, Altena vier Stunden entsernt.

Sobann spielte wieder das Unnaische Salzwerk herein, um bessen willen vor vierzig Jahren der Plan der Ruhrschiffahrt zum ersten Male ernstlich aufgenommen war. Bei dem weiten Landstransport nach der Lippe und der mühseligen Schiffahrt auf diesem Flusse mußten die clevischen Konsumenten das Salz verhältnismäßig sehr teuer bezahlen.

Das Salz<sup>2</sup>) war Staatsmonopol, das Salzwerk in Unna königlich. So hatte der Staat ein unmittelbares Interesse daran, durch Berbilligung des unentbehrlichen Nahrungsmittels das Monopol weniger drückend zu machen und womöglich den Absatz zu steigern.

Nun war von einem Transport nach Hattingen und von ba ab weiter auf der Ruhr nicht viel Besserung zu hossen; sogar dis Herbecke war der Landweg noch zu weit. Bon Unna aus ist der nächste Ort an der Ruhr Langschede. Bis dahin wollte Ostau, wie einst Henning, die Schisskarkeit hinaufschieden. Man erwartete, daß die Fracht von Langschede die Ruhrort noch nicht den dritten Teil der bisherigen Landsracht ausmachen würde. Daß Langschede noch etwa 25 Kilometer oberhalb von Herbecke liegt, siel deshalb nicht so sehr ins Gewicht, weil nur bei herbecke eine Schleuse nötig war.

Neben ber Rücksicht auf die Industrie und den Salzhandel kam noch in Betracht, daß in Langschede und Herdeck die großen Getreidemärkte waren, auf denen die Bauern des fruchtbaren Hellswegs ihre Ernten den Bewohnern des Sauerlandes verkauften.

Zwischen hattingen und Herbede waren fieben Schlachten auf ber Ruhr; bavon konnte eine — anfangs hatte man gehofft, mehrere

<sup>1)</sup> Die folgenben Ausführungen ftuben fich hauptfachlich auf einen Bericht Reicharbt's, ben Stein im Ausguge mitteilt.

<sup>2)</sup> Bgl. Seite 8.

— ohne weiteres burchbrochen werben. Bei den übrigen sechs waren Schleusen zu errichten. Die Strecke von Herdecke dis Langschede wies keine Schlachten auf. Aber die Ruhr stoß hier oft stach und sehr regellos dahin. Es mußten Kribben gebaut werden, Dämme aus Pfählen und Steinen, die, von den Ufern in den Fluß gebaut, das Wasser nach der Mitte zu zusammendrängen und so zwingen, sein Bette tiefer auszugraden.). Außer diesen Kribben waren zur Befestigung der Ufer noch andere nötig, welche am Flußrand entlang gingen.)

Der Abbruch der Ufer war eine Ursache unaushörlicher Schwierigkeiten für die Schiffahrt. Die Materialien, an einer Stelle des Users von der Strömung abgerissen und fortgeführt, setzten sich weiter unterhalb wieder ab, bildeten Borsprünge am User, trieden mitten im Flußbett zu Inseln zusammen oder sanken auch allmählich nieder und verstachten die Fahrrinne. Auf diese Weise war der Fluß seiner Richtung wie seiner Tiese nach in stetem, underechens darem Wechsel begriffen. Sine Stelle, die heute noch gut fahrdar war, konnte in einem Wonat verstacht oder gar verstopft sein. Sollte also eine gesicherte, regelmäßige Schiffahrt stattsinden, so war die Sicherung der User vor Abspülung unerläßlich<sup>3</sup>).

Diese Sicherungskribben erwiesen sich auch unterhalb von Herbecke als unentbehrlich, von Hattingen ab dagegen wurden sie überflüssig, weil bort die User felfig waren.

Die Rosten ber Kanalisierung von Langschebe bis Hattingen veranschlagte ber clevische Ingenieur, Kapitan von Schöler<sup>4</sup>), auf 48847 Taler; eine Schleuse sollte etwa auf 4210 Taler kommen.

Das General-Direktorium zeigte fich ber weiteren Ranalisierung nicht abgeneigt, aber bie bebeutenben Rosten verursachten große Bebenten. Die Schlachtenbesitzer waren nicht zum Schleusenbau zu

<sup>1)</sup> Bgl. S. 14: Diefe Art Kribben wurden auch Treibbuhnen genannt; vgl. C. G. Rößig: Wafferpolizei (1789) S. 171, § 7.

<sup>2)</sup> Über die Konstruktion der Uferkribben gibt vorzüglichen Aufschluß v. Cancrin: Abhandlungen von dem Basserrechte. 2. Abhandlung § 54. Mit Rupsern, Zasel II, Figur 5.

<sup>3)</sup> Diese Zustände sind ausgezeichnet geschildert in manchen Wasserechten, 3. B. in dem clevischen für den Rhein, das Friedrich II. 1774 erließ. Abgedruckt bei Scotti III Rr. 2111, wo auch eine erläuternde Karte beigegeben ist.

<sup>4)</sup> Bahriceinlich Johann Friedrich Wilhelm von Schöler.

bewegen; sie hatten wohl nicht bie nötigen Mittel. Der Staat mußte bas Wert ganz auf seine Rechnung nehmen.

Um eine Anleihe in ber erforderlichen Höhe zu beden, fanb sich zwar Gelb genug im Lande; es war jedoch die Frage, ob sie sich ohne zu schwere Belastung des Verkehrs in absehbarer Zeit amortisieren ließ.

Ein Plan des Finanzrats Reichardt, der die Überschüffe der Ruhrorter Kohlenkasse teilweise zur Amortisation heranziehen wollte, wurde verworfen; er setzte auch das Anlagekapital zu gering an<sup>1</sup>).

Oftau, im Verein mit Bernuth und Bilgen, schaffte Rat. Die Schiffahrt von Langschebe bis Herbecke kam fast allein dem Salzbepartement, der obersten Behörde, die das Salzmonopol verwaltete, zugute. Es war billig, daß das Departement die Rosten der Ranalisierung dieser Strecke trug. Den Bau derjenigen Rribben, welche die User besetstigten, dachte Ostau, den Besigern der anliegenden Ländereien zuzuweisen. Die Verhütung der Abspülung war ja auch im Interesse der Grundbesiger; es erschien insofern nicht underechtigt, sie zu den Kosten heranzuziehen. Aber disher waren Kribben zum Schutz des Users so gut wie gar nicht gebaut; für diesen Zweck ließen sie sich an der Ruhr wohl entbehren. Die Userbesessigung machte eben doch einen Teil der Kanalisierung aus; sie war um der Schiffahrt willen zu schaffen. Der Ruzen, den die Grundbesitzer von den Bauten hatten, war sehr gering.

Auf diese Weise verminderte sich die Summe, die durch Ansleihen aufzubringen war, auf 34 371 Taler. Ihr standen als regels mäßige Sinnahmen gegenüber: 750 Taler, die Elsbruch und Co., da sie aus der Schiffahrt die Herbecke ja auch Vorteil zogen, jährslich zu zahlen sich verpslichteten<sup>2</sup>), und die Schleusengelber. Ostau wollte an den Schlachten, die durchbrochen waren, die gleiche Abzade wie dei den Schleusen erheben. Mit diesen Sinkünsten erschien die Amortisation der Anleihe dis zum 1. Juni 1793 gesichert.

Das General Direktorium billigte ben Plan; es änberte nur die Abgaben bei ben Schlachtendurchläffen und setzte fie auf die Hälfte ber Schleusengelber fest. Den Bau ber Herbecker

<sup>1)</sup> Der Anschlag Reicharbts ift wahrscheinlich im Frühjahr 1776 gemacht. Stein berichtet barüber.

<sup>2)</sup> Stein erwähnt biefe Abgabe; vgl. barüber S. 169 Anm. 2.

Schleuse und ber Kribben bis Langschebe übernahm bas Salz-

Rasch ging man nun ans Werk. Die erforberlichen Summen wurden, nach Besehl des General-Direktoriums, auf den Kredit der Ruhrorter Rohlenkasse negotiert, und die Schleusenbauten verbungen. Schon hier zeigte es sich, daß der Schölersche Anschlag viel zu niedrig war; keine Schleuse konnte für 4210 Taler gebaut werden; die billigste stellte sich auf 4400, die teuerste auf 7000 Taler. Im Jahre 1777 wurden die Schleusen oberhalb von Hattingen begonnen, mit Ausnahme der letzten dei Herdecke, die das Salzdepartement wohl erst 1778 ansing.

Die Geschäfte der Ruhrschiffahrt, soweit sie die Grafschaft Mark angingen, besorgte die Kammerbeputation in Hamm, ohne disher selbständig hervorgetreten zu sein. Sie war schon 1766 gegründet<sup>1</sup>) und sollte als durchaus selbständige Provinzialbehörde sungieren. Sie scheint aber doch abhängig von der clevischen Kammer gewesen zu sein. Jedenfalls wurde 1776 nach einem Kompetenzkonstiste<sup>2</sup>) zwischen beiden Behörden die Abhängigkeit der Deputation von der Kammer vom General-Direktorium verfügt<sup>3</sup>): konnte sich die Deputation in wichtigen Sachen nicht einigen<sup>4</sup>), so sollte die Entscheidung dei der Kammer stehn; ferner hatte die Deputation alle Geschäfte unter dem Borsiz des clevischen Präsidenten<sup>5</sup>) zu erledigen. So blied Ostau der Ruhrschiffahrt erhalten; er behielt auch weiterhin die Leitung des Unternehmens, die er bisher zur glücklichen Förderung desselben gehabt hatte.

Jebes Jahr befuhr Oftau mit Mitgliebern ber Rammer und

<sup>1)</sup> Bgl. C. Bornhak: Geschichte bes preußischen Berwaltungsrechts Bb. 2, Seite 172. Die Berorbnungen über die Gründung der Deputation, vom 10. u. 16. Rovember 1766 sind im Auszuge abgebruckt bei Scotti, III Rr. 1947.

<sup>2)</sup> Gelegentlich einer Rubrbefahrung im September 1776.

<sup>3)</sup> Das Original bes Restripts hat mir nicht vorgelegen; Stein berichtet von seinem Inhalt in ber Relation über bie Ruhrschiffbarmachung, vom Jahre 1780.

<sup>4)</sup> Allem Anscheine nach galt biese Bestimmung allgemein; boch unmöglich ware es auch nicht, baß sie stillschweigend nur auf Sachen ber Schiffahrt ber zogen wurde. Sanz flar stellt sich bas Berhältnis zwischen Rammer und Deputation nicht bar.

<sup>5)</sup> Oftau war bemnach auch Prafibent ber markischen Deputation. Bgl. Scotti, III, Ir. 1947 Anmerk.

ber Deputation ein ober mehrere Male die Ruhr, besichtigte ben Fortgang der Bauten, bestimmte die Pläge für die Kribben und ließ sie absteden. Jedes Mal nach solcher "Ruhrbefahrung" ging ein längerer Bericht über die gemachten Beobachtungen und neuen Ersahrungen an das General-Direktorium.

Im Frühjahr 1778 machte sich die Kammer-Deputation an die Regulierung des Leinpfades von Hattingen die Langschebe. Iwischen Herbede und Langschebe berührte die Ruhr die Rordgrenze der kleinen Grafschaft Limburg, die mitten in der Grafschaft Mark lag. Der Besitzer von Limburg war ein Graf von Bentheim-Tecklendurg. Er zeigte sich — was blied ihm anders übrig? — der Ruhrschiffahrt geneigt, odwohl auch er um seine Landzölle besorgt war. Der Rommissar des Grasen legte, ohne weiter Schwierigsteiten zu machen, zusammen mit dem Bertreter der Deputation den Leinpfad im Limburgischen sest. Dadei kamen auch die Kribben-bauten zur Sprache; wie es scheint, wandte der limburgische Rommissar nichts dagegen ein, daß sie, soweit sie die User besestigten, auf Rosten der anliegenden Grundbesitzer ausgeführt wurden.

Aber unter ben betroffenen Grundbesitzern regte sich balb Widerspruch. Der Graf mußte ihrem Drängen nachgeben und besschwerte sich beim Kabinettsministerlum<sup>1</sup>). Die folgende Verhandslung ist an sich für die Geschichte ber Ruhrschiffahrt unbedeutend; da sie aber die ganze Rechtsfrage der Schiffbarmachung aufrollt und beleuchtet, verdient sie ein näheres Eingehen.

Der Graf verlangte, daß den Grundbesitzern eine Entschädigung für den Streisen Landes, den sie zum Leinpsad hergeben mußten, bewilligt und die Rosten der Aribben erstattet wurden. Er schlug vor, die Mittel dazu durch eine Abgabe von den passierenden Schiffen auszubringen. Das General-Direktorium lehnte die Forderungen ab und bezeichnete die Abgabe als reichsgesetzwidrig. Die Grundbesitzer ließen nicht nach; ihr Wortführer, ein herr von Brabeck, der 280 Taler für Aribben bezahlen sollte, drohte dem Grafen kurzerhand mit einer Rlage dei dem Reichskammergericht. Um seiner Beschwerde in Berlin mehr Nachdruck zu verleihen, wandte sich der Graf an den berühmten Göttinger Lehrer des Staaisrechts, Johann Stephan Pütter. In einem umfangreichen "rechtlichen Bedenken",

<sup>1)</sup> Schreiben batiert: Rheba, 25. Dai 1778.

welches die in Betracht kommenden Fürsten und Länder unter Pfeudonymen aufführte, trat der Gelehrte für die limburgischen Forderungen ein<sup>1</sup>). Pütter geht in seinem Gutachten von den Wahlkapitulationen aus und erläutert sie nach römischem Recht. Er stellt zuerst die Frage auf: Kann nach den Wahlkapitulationen Josephs II. (Art. 8 § 7) der Graf gezwungen werden, die Ruhr in seinem Gediet selber schiffbar zu machen? Pütter ist geneigt, die Frage zu verneinen. Er führt aus: Mindestens ist, nach Ioh. Jak. Mosers Ansicht<sup>2</sup>), die Sache unentschieden. Die Wahlskapitulationen verbieten nur, die Schiffbarmachung nicht zu hindern, von einem Zwange, sie auszuführen, sagen sie nichts.

Bütter wendet die Frage bann etwas anders: Muß ber Graf bie Rosten ber Kribbenbauten tragen? - und beantwortet sie wieder nach römischem Recht. Rach biesem ist die Erhaltung bestebender Uferdämme, Wege und Brücken eine öffentliche Laft3). Daraus bat man zu schließen, bag ein schiffbarer Flug von jebem anliegenden Reichsftande alletdings schiffbar ju erhalten ift, mithin bie Uferbefestigung auf seine Rosten repariert und eventuell erneuert werben muß. Bei einer völlig neuen Schiffbarmachung bagegen ift ber anliegende Reichsstand nur verpflichtet, die Befestigung ber Flußufer in seinem Bebiete ju gestatten4). Er felbst ift nicht gur Befestigung verpflichtet. Denn nach römischem Recht fann niemanb, um bas eigene Land vor Bafferschaben zu schützen, ben Nachbar zu Dammbauten nötigen 5). Daraus folgt, daß bei einer Schiffbarmachung kein Reichsstand befugt ift, von bem anbern bie Uferbefestigung zu fordern, welche die schiffahrtsschäbliche Abspülung verhindern foll.

<sup>1)</sup> Das Gutachten übersanbte ber Graf bem Kabinettsministerium am 10. Rovember 1778.

<sup>3)</sup> Joh. Jat. Moser: Betrachtung über bie Bahltapitulation Kaiser Josephs II., S. 279, Rote 14.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) D. lib. 50 tit IV. (de muneribus et honoribus) lex XIV § 2: Viarum munitiones, praediorum collationes non personae, sed locorum munera sunt. C. L. 7. de sacrosanctis ecclisiis: Ad instructiones itinerum pontiumque etiam divinas domos et venerabiles ecclesias... adscribimus.

<sup>4)</sup> Auch hierfar gittert Butter bas römische Recht: D. lib. 48 tit. 15. (de ripa munienda).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) D. lib. 39 tit. III (de aqua et aquae pluviae...) L. 1 § 23: Non ergo cogemus vioinum aggeres munire. L. 2 § 5.

Drittens frägt Bütter: Haben die Grundbesitzer an der Ruhr Anspruch auf Entschädigung für den Streisen ihres Landes, den sie zum Leinpsad hergeben? — und antwortet darauf mit ja. Die User eines Flusses sind nur insosern Regalien, als die Untertanen damit nicht beliedig schalten dürsen, sondern alles, was dort geschieht, der landesherrlichen Aufsicht unterliegt. Daraus solgt aber nicht, daß, was der Landesherr an den Usern aussührt, die Unterstanen bezahlen oder gar ihr Sigentum unentgeltlich dazu hergeben müssen. "Das wäre ebenso", sagt Pütter mit drastischer Ausstration, "als ob ein Landesherr zum Behuf seines Postregals die Pferde der Untertanen ohne Bezahlung nähme."

Zulett wird gefragt, ob zur Bestreitung der Kosten der Schiffbarmachung eine Abgabe von den Schiffen und Waren ershoben werden darf? Die Wahlsapitulationen verbieten allerdings die Einführung neuer Zölle und dergleichen auf schiffbaren Flüssen. Aber wie man Abgaben erhebt, um die Kosten der Erdauung und Erhaltung von Brücken und Wegen aufzuhringen, so darf auch auf einem Flusse, der erst schiffbar gemacht ist, zur Vergütung der Kosten eine Abgabe eingeführt werden. Sie ist aber nicht von den passierenden Waren zu fordern, was einen Zoll bedeuten würde, sondern nur von den Schiffen, auch nicht nach dem Werte ihrer Ladung, sondern höchstens verschieden nach ihrer Größe<sup>1</sup>).

Das Kabinettsministerium stimmte den Ausführungen Bütters völlig zu; das General-Direktorium aber blieb unbeweglich2) auf

<sup>1)</sup> Sigismunb: "Archiv für Accifebebiente und Accifanten" macht auch biesen Unterschieb zwischen Zoll und Brüdens bezw. Wegegelb. Bgl. 33. Titel: vom Zollwesen, § 1. — Der Zoll war ursprünglich eine Abgabe für die Sicherheit, die der Landesherr den Kausseuten und ihren Waren gewährte. (Geleit; vgl. R. Lehmann: Freiherr vom Stein, I, S. 327; Frehmark: Resorm der preußischen Handels- und Zollpolitik, S. 10.) Dagegen dienten der Ibee nach die Brüdens, Weges und Schleusengelber zur Erhaltung der Berkehrseinrichtungen. Die Erhebungsweise dieser Abgaden war sehr verschieden. Wir sinden, daß die Zölle von den Waren, die Brüdens usw. Selber von den Fuhrwerken (nach der Anzahl der Pferde, der Größe der Ladung und dergl.) entrichtet wurden. Doch erhod man z. B. in der Aurmark auch die Schleusengelber von den Waren. (Bgl. Frehmark: ibid. S. 12 u. 16. Brandenburg: Handbuch zur praktischen Kenntnis- des Zollwesens von der Kurmark Brandenburg, Kap. 2, § 4 S. XXV). Es war also in der Kurmark biesenige Erhebungsweise Brauch, die Plütter hier als ungehörig bezeichnet.

<sup>2)</sup> Schreiben bes General:Direktoriums vom 28. Dezember 1778, unter zeichnet von v. Blumenthal, v. Derschau und v. Gaubi (nicht von heinit).

seinem Standpunkt: die Grundbesitzer haben die Aribben zu bauen und den Leinpfad ohne jede Entschädigung herzugeben. Es besmühte sich, dem berühmten Rechtsgelehrten Fehler und Jertümer nachzuweisen. Derselbe Titel<sup>1</sup>), aus dem Bütter nur herleite, daß die Grundbesitzer die Usexbesessitzung zu gestatten hätten, verpstichte sie vielmehr, die Aribben auf eigene Kosten auszuführen. Hinsichtlich des Leinpfades habe Bütter übersehen, "daß nach römischem Recht<sup>2</sup>) flumina, portus, ripae ad res publicas gehören", und daß der Leinpfad Regal sei.

Aber das General-Direktorium wollte sich gar nicht in Rechtsstreitigkeiten einlassen — "das wäre der Schiffahrt schäblich" —, sondern die limburgischen Forderungen einsach ablehnen. Dem Grafen sollten keine weiteren Unannehmlichkeiten entstehen; der Herr von Brabeck, der Wortführer der Unzufriedenen, war in preußischen Territorien begütert; das gab Gelegenheit, ihm schnell die Lust zum Widerspruch und zu Prozessen am Reichskammergericht auszutreiben.

Herzberg antwortete bem Grafen in biesem Sinne<sup>3</sup>), konnte es aber nicht unterlassen, bem General-Direktorium zu schreiben: "Die Gründe und Sätze bes Bütterschen Gutachtens können am wenigsten aus bem hier unanwendbaren römischen Rechte und bessen Begriffen von den redus publicis und communidus entkräftet und widerlegt werden; besonders ist die Stelle der Wahlkapitulationen (Art. 8, § 7) ganz richtig darin erklärt."

Diese Außerung ist schon wegen ber Meinungsverschiebenheit der beiden hohen Behörden interessant, vor allem aber wegen der Ablehnung des römischen Rechtes. Man war damals in Breußen an der Arbeit, dem Staate ein seiner Eigenart entsprechendes Recht zu schaffen. Doch hatten sich die Gesetze Justinians im deutschen Wasserrechte nie durchgesetzt. Seine Anwendung wurde durch das

<sup>1)</sup> D. lib. 48 tit. 15 (de ripa munienda). Bielleicht flütte sich das General-Direktorium besonders auf §§ 1 und 2: ripas fluminum publicorum resioere, munire utilissimum est....

<sup>3)</sup> J. lib. II tit. 1 (de rerum divisione) § 4: Riparum quoque usus publicus est'jure gentium, sicut ipsius fluminis. — Daraus gest boch wohl noch nicht hervor, daß die Ufer öffentliche Sachen sind.

<sup>\*)</sup> Unterm 18. Januar 1779.

<sup>4)</sup> Bgl. 2. v. Cancrin: "Abhanblungen von bem Bafferrechte," allgegemeine Ginleitung § 11. — G. Befeler: Shftem bes gemeinen beutichen

beutsche Herkommen und die deutschen Gesetze geregelt. Diese Selbständigkeit erklärt sich einmal aus der Verschiedenheit der dem römischen und deutschen Wasserrechte zugrunde liegenden politischen Verhältnisse; im alten römischen Reich ein Herr und lauter Untertanen, im deutschen Reiche diese Füsse der Landesherren. Sodann hatte das Altertum die Benuzung des Wassers zu gewerdslichen Vetrieben noch wenig, oder gar nicht gesannt 1). Und schließlich: das deutsche Wasserrecht ist zuerst ausgebildet in dem großen, gewaltigen Rampse mit dem Meere, wie ihn die Völker des Mittelsmeers nicht kannten. Der eigenartige Ramps forderte und erhielt sich ein eigenartiges Recht. Auch dies mag, auf die Vinnengewässerzundwirkend, die Selbständigkeit des gesamten deutschen Wasserzrechts mit bewahrt haben.

Gegen bas, was Butter über eine Abgabe auf ber Ruhr sagte, konnte bas General-Direktorium nichts einwenden. Die Ersebung bes Schleusengelbes rechtfertigte sich aus benselben Grundsfäsen, wie den im Gutachten entwickelten?).

Auf Schleusenbauten — sie kamen für die Strecke von Herbecke dis Langschebe nicht in Frage — ist Pütter nicht einzgegangen; doch ist seine Ansicht über die Verpstichtung zu diesen Bauten nach den übrigen Ausssührungen völlig klar. Preußen hatte allerdings auch nie von den Nachbarn den Bau der Schleusen gesordert, sondern nur die Ronzession dazu, die nach den Reichszgesehen unverweigerlich war. Es blieb den Ruhrstaaten überlassen, den Bau abzutreten, oder selbst auszuführen. Sie hatten das letztere vorgezogen, um den preußischen König nicht noch mehr zum Herrn der Ruhr zu machen, als er es durch den Besit ihrer Mündung und ihres Oberlauss schon war.

Was die Streitfrage der Uferbefestigung anlangt, so ift es sehr auffällig, daß Bütter und das General-Direktorium über die

Privatrechtes, II, § 200, S. 823. — Gelegentliche Rotizen für Spezialfälle, Chr. Jon. Fischer: Lehrbegriff samtlicher Ramerals und Polizeirechte, Band 3, § 65. S. 36.

<sup>1)</sup> Bgl. Loening: Deutsches Berwaltungerecht. S. 374.

<sup>2)</sup> Aber Schleusenrecht und Erhebung ber Schleusengelber vgl. Chr. Jon. Fisch er: Behrbegriff sämtlicher Rameral und Polizeirechte. 3. Band, Rapitel IV. — Fr. Brandenburg: handbuch zur praktischen Kenntnis des Bollwesens, der Bollwerfaffung und Zollgesetz von der Kurmark Brandenburg. 2. Kapitel, § 4 (S. XXV).

Bebeutung eines und besselben Digestentitels so abweichenber Anssicht sind. Uns scheint die Auffassung Pütters, nach dem Wortlaut des Titels, die richtige. Doch das Kadinettsministerium lehnte ja das römische Wasserrecht ganz ab; gehen wir also auf die Bestimmungen des deutschen ein.

Freilich, ein einheitliches beutsches Wasserrecht aab es nicht, sonbern es änderte fich fast mit jedem Grenzpfahl. Deshalb ift es sehr schwierig, wenn überhaupt möglich, ein ficher zutreffendes Urteil zu finden. Doch scheint die Anschauung ziemlich allgemein gewesen zu sein, bag bie Erhaltung ber Ufer eine Reallaft ber anliegenben Grundbefiter mar, daß aber ber Landesherr, ber Staat, fie babei unterftute2). Danach batte ben Grundbefitern für bie Rribbenbauten in unferm Falle ichon eine Beihilfe gemahrt werben Inbessen jene Sapung fieht ben Zwed ber Ufererhaltung müffen. besonders in dem Schute der anliegenden Ländereien vor Wafferschaben; hiermit hauptfächlich rechtfertigt fie bie Belaftung ber Grundbesitzer. An ber Ruhr aber sollten bie Kribben, biese teuerste Art ber Uferbefestigung, nicht bem Schutze bes Lanbes 3), sonbern ber Schiffahrt, bem Schutze ber Schiffbarkeit bienen; fie maren nicht bedingt burch die hergebrachten Flugverhältnisse, sondern wurden erst burch die Neuerung der Kanalisierung veranlaßt. Das beutsche Wasserrecht steht auf bem Grundsatz ber Billigkeit: Leistung und Ruten follen sich gegenseitig bedingen'). Run hatte ber einzelne

<sup>1)</sup> Rach R. Schenkel (Artikel "Bafferpolizeit" in Holzenborffs Rechtslegikon) enthält biefer Digestentitel wafferpolizeiliche Bestimmungen, wefentlich negativer Ratur: es soll verhindert werden, daß die Uferbauten des einen den andern schädigen.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Cancrin: Abhanblungen von dem Wasserrechte, vornehmlich bem beutschen. Bb. 1, 2. Abhanblung § 70, serner § 120. — F. B. Weber: Spstematisches Handbuch der Staatswirtschaft. Bb. 1 Abt. 1 § 167 S. 563. — Auch Fischer: Lehrbegriff der Kamerals und Polizeirechte, der die in Preußen geltende Anschauung vertritt, verlangt (Bb. 8, S. 21), daß den Privateigentümern zur Userbesesstigung das Holz unentgestlich aus den landesherrlichen Forsten ges geben werde.

<sup>8)</sup> Um bas Land vor Überschwemmung zu schlitzen, reichten bie Kribben noch nicht aus.

<sup>4)</sup> Am beutlichsten spricht bas aus F. B. Weber: Systematisches Handbuch ber Staatswirtschaft. Bb. 1 Abt. 1 § 167 S. 563. "Die Hauptkosten ber öffentlichen Wasserbauten muß die Polizei tragen; und nur inwiesern die Untertanen selbst besondere Einkünste und Rusungen von den öffentlichen Rüssen

Grundbesitzer von der Schiffahrt nichts<sup>1</sup>); also durfte er auch nicht zu ihren Rosten herungezogen werden. Es sindet sich, wie es scheint, teine Stelle dei den Wasserrechtslehrern, die sich auf den vorliegenden Fall direkt anwenden ließe; jedoch entspricht das Ergebnis, zu dem Pütter kam, völlig den obigen Erwägungen.

Aber Pütter ließ die Grundbesitzer ganz aus dem Spiel und saste die Frage nur von der staatsrechtlichen Sette auf: ist ein Reichsstand berechtigt, vom andern Beiträge zu Schiffbarmachungen zu verlangen? Das deutsche Recht gab darauf keine sichere Entscheidung, so war Pütter genötigt, die Digesten heranzuziehen, wobei es im einzelnen nicht ohne eine gewisse Pressung der römischen Baragraphen abging. Das Kadinettsministerium dagegen hielt den Bortlaut der Wahlkapitulationen, der nichts von solchen Besugsnissen sagte, für ausreichend, die Frage zu verneinen.

Es erübrigt noch, auf die Leinpfabfrage einzugehen.

Die Ruhr war ein öffentlicher Fluß. Das römische Recht subssumierte die öffentlichen Flusse den öffentlichen Sachen (res publicae)<sup>2</sup>). Das deutsche Recht rechnete sie zu den Regalien<sup>3</sup>). Die Rechts-

haben, kann sie bieselben zu besonderer Beitragung zu den Kosten anhalten." Danach hätte allenfalls das ganze Land, etwa die Stände der Grasschaft, zu den Rosten der Userbesestigungen herangezogen werden können, nicht aber die anliegenden einzelnen Erundbesitzer; denn das ganze Land hatte den Ruhen von der Schisschaft. Roch weiter geht Roe Meurer "Basserecht" (in: Ahasver Fritsch: Jus fluviaticum S. 1110 n. 1). Danach hat der Landesberr die Unterhaltung der Fußbetten selbst zu besorgen, wenn er alle Ruhungen vom Flusse hat. Bei der Ruhr scheint letzteres im wesentlichen der Fall gewesen zu sein; wenigstens versügte der Landesherr ganz über das Schissakristecht, stellte Privielegien darüber aus usw. Ob das Recht der Fischerei überall an der Ruhr landesherrlich gewesen ist, weiß ich nicht.

<sup>1)</sup> Das Rabinettsministerium schrieb (24. Rov. 1778) an bas General-Direktorium: Man kann nicht verlangen, baß ber Graf von Bentheim und sein Land zu einer Berbesserung, wovon sie nicht profitieren, beitragen. Rach herzberge Meinung hatte also sogar die ganze Grafschaft Limburg keine Borteile von ber Schiffahrt.

<sup>2)</sup> Egl. Befeler: Spstem bes gemeinen beutschen Privatrechts § 200 S. 822. Über bie Bebeutung bes Begriffes "öffentlicher Fluß" im römischen und beutschen Rechte vgl. Befeler ibid. — Ferner R. F. Gichhorn: Einzleitung in das beutsche Privatrecht, § 268.

<sup>\*)</sup> Über bie Entwicklung bes Baffervegals in bezug auf ben Rhein vgl.: Der Rheinstrom und seine wichtigsten Rebenflusse, herausgegeben vom Zentralsbureau für Meteorologie und Hobographie im Großherzogtum Baben. S 269.

anschauung bes ausgehenden 18. Jahrhunderts unterschied zwischen dem Sigentumsrecht, das sie dem Siaate, und dem Hoheits- und Nutungsrechte, das sie als Regal dem Landesherrn zuwies.). Kraft dieses
Regals war der Landesherr zur Zollerhebung auf den Flüssen derechtigt, zum Schleusendau, zur polizeilichen Aussicht, zur Erteilung
von Privilegien über die Benutung des Flusse und dergleichen.

Bu ben Regalien gehörten auch die Ufer der öffentlichen Flüsse<sup>3</sup>). Sie waren nicht immer Staatseigentum, sondern oft, namentlich an unschissbaren Flüssen wie der Ruhr, Sigentum der anliegenden Grundbesitzer<sup>3</sup>). Das Regal äußerte sich besonders in der landesherrlichen Aufsicht über die Ufer, und in dem landessherrlichen Recht, einen Leinpfad anzulegen; die Grundbesitzer durften dem keinen Widerstand entgegensetzen<sup>4</sup>). Im fremden Territorium konnte das Recht, einen Leinpfad anzulegen (die Leinpfadsgerechtigseit), nur durch kaiserliche Belehnung oder durch Bertrag mit dem dortigen Landesherrn erworden werden<sup>5</sup>). So hatte sich in unserm Fall die märkische Deputation mit dem Grafen von Bentheim verständigt<sup>8</sup>).

Das General-Direktorium suchte nun die Forderung der unsentgeltlichen Hergabe des Leinpfablandes zu rechtsertigen, indem es einmal die User nach römischem Rechte als öffentliche Sachen (res publicae) ansprach, d. h. dem Staate das Eigentumsrecht darüber zuteilte?). Als unzutreffend auf deutsche Berhältnisse wies das Kabinettsministerium diese Begründung zurück; die User der Ruhr waren eben nicht Staats, sondern Privateigentum. Sodann

<sup>1)</sup> v. Cancrin: Abhanblungen von dem Wasserrecht, 1. Abhandl. § 99. Etwas anders steht Moser: Landeshoheit in Ansehung Erde und Wassers, 17. Rap. § 4.

<sup>2)</sup> b. Cancrin: ibid. Abhanbl. 2. § 11. C. rechnet barin bie Ufer aller öffentlichen Flüsse zum Sigentum bes Boltes. Das entspricht aber nicht ben tatsächlichen Berhältnissen. Auch unterscheibet C. selbst an anderer Stelle (Abhanbl. 14 § 29, auch Abhanbl. II § 70) zwischen Ufern, die im Staats: und bie im Privateigentum sind, bei öffentlichen Flüssen.

<sup>3)</sup> BgL Befeler ibid. § 200. IV.

<sup>4)</sup> Das geht hervor aus v. Cancrin ibid. 14. Abhandl. § 29. Chr. Jon. Fischer: Lehrbegriff, . . . . § 83.

<sup>6)</sup> v. Cancrin 14. Abhanbl. § 29. Gifder § 83.

<sup>6)</sup> Bgl. S. 151.

<sup>7)</sup> Deshalb also eine Entschäbigung verweigerte.

machte das General-Direktorium geltend, daß nach deutschem Rechte der Leinpfad Regal sei. Gewiß! aber er war ja noch nicht vorshanden; auch begründete das Regal kein Eigentumsrecht<sup>1</sup>).

Von den zeitgenössischen Rechtslehrern wird, wie es scheint, ber vorliegende Fall auch in diesem Punkte nirgends berührt<sup>2</sup>). Doch sindet sich eine Notiz in v. Cancrins "Abhandlungen über das Wasserrecht"<sup>3</sup>), die vielleicht für Pütters Ansicht zu verwenden ist. "Wird der Leinpsad (vom Landesherrn) nicht gehörig untershalten, und die User, worauf er hergehet, weggerissen, so daß dieser Pfad neu gemacht und in die Güter der Untertanen gelegt werden muß, so muß ihnen der Landesherr diesen Schaden billigermaßen vergüten."

Bon neueren Privatrechtslehrern scheint K. F. Sichhorn<sup>4</sup>) die Meinung der entschädigungslosen Landabtretung zu teilen; doch widerspricht ihm Beseler<sup>5</sup>).

Indessen, das vielseitige General-Direktorium selber ermöglicht uns ein festes abschließendes Urteil. Die Herren in Berlin waren nicht immer so ganz anderer Meinung wie Bütter. Am 25. Oktober 1772 schrieb Reichardt im Auftrage Schulenburgs an Francisch: "daß nach dem jus gentium oder jus publicum Germanicum die Grundbesitzer gezwungen seien, einen Leinpfad freizugeben, sindet nur auf solche Ströme Anwendung, welche lange schon schiffbar sind." Reichardt verfügte damals, den nötigen Landstrich seinem Ertrage nach abzuschäßen und den Grundbesitzern zu vergüten.

1772 follte Franciscy ben Leinpfad bezahlen, 1778 aber ber Staat — bas wird wohl ben Wechsel ber Ansichten erklären.

<sup>1)</sup> Befeler § 200 IV (S. 825).

<sup>2)</sup> Es mag ja auch seiten vorgekommen sein, taß ein Fluß, ber durch wehrerer herren Länder floß, schiffbar gemacht wurde. Der letzte berartige Fall war, unseres Wissens, die Schiffbarmachung der Lahn bis Diet am Ende des 17. Jahrhunderts. (Bgl. Joh. Jak. Roser: Anmerkungen über die Wahlskapitulationen Karls VII. 2. Teil S. 285).

з) 14. Abhandl. § 29 (ат Schluß).

<sup>4)</sup> R. F. Cichhorn: Privatrecht, § 269, III, S. 667.

<sup>\*) § 200</sup> III (S. 825) Anmerk. 10. Auch bas heutige Recht billigt, wenn Flüffe schiffbar gemacht werben und ein Leinpfab neu angelegt wird, ben betreffenden Grundbesitzern eine Entschädigung zu. Agl. R. Schenkel: Artikel "Leinpfab" in Holzenborffs Rechtslegikon.

Der Graf von Bentheim = Tecklenburg hat keine weiteren Schritte getan. Wahrscheinlich machte das General = Direktorium bem Herrn von Brabed auf die angegebene Weise beutlich, daß es besser sei, zu schweigen; und so konnte ber Graf, von seinem wütendsten Dränger befreit, sich beruhigen.

#### § 3. Die Bollenbung ber Schlenfen.

Die schönen Hoffnungen, welche Oftau im Januar 1777 für die rasche Bollendung sämtlicher Schleusen hatte, verwirklichten sich nicht. Zu Anfang des Jahres 1778 war zwar die Elyssische Schleuse!) im Märkischen und die Schleusen in Essen und Werden alle fertig geworden, auch machte der Bau bei Kettwig gute Fortschritte, die beiden broichschen Schleusen aber waren noch nicht einmal angefangen. Prinz Georg hatte den teuren Bau zweier Schleusen vermeiden wollen und den Plan vorgelegt, statt der oberen Schleuse (bei Saarn) einen Kanal die Mülheim zu ziehen. Das General-Direstorium war schnell darauf eingegangen, hatte dem Prinzen in Mülheim die Erhebung eines doppelten Schleusengeldes zugestanden — trozbem war alles beim Alten geblieben. Die Kammer berichtete nach Berlin.

Im Jahre 1777 hatte ber Sachse Freiherr von heinit die Leitung des Bergwerks-Departements übernommen<sup>2</sup>). Wieder ein Fremder, ein Nichtpreuße, der aber im gesamten deutschen Bergswesen zu hause war, der durch ausgedehnte Reisen die verschiedensten Bergwerke durch Augenschein kennen gelernt hatte. Freilich, für das General-Direktorium war er ein Fremder: er brachte einen neuen Geist, eine neue Anschauungsweise des Wirtschaftslebens hinein.

<sup>1)</sup> Bon biesem Schleusenbau hatte die Kammer noch große Unannehmlichfeiten. Nachdem die erste Anlage, die von König gemacht hatte, sich als unzwedmäßig herausgestellt hatte, wurde die Leitung des Baues einem königlichen Baumeister übertragen; dieser gab die Königsche Anlage ganz auf und hielt es
für nötig, die Schleuse nicht, wie geplant, aus holz, sondern aus Stein auszuführen; die gesamten Kosten wurden dem Frhrr. v. König gesiehen. Als die Schleuse
fertig war, protestierte er gegen die Überschreitung des ersten Kostenanschlags.
Das General-Direktorium zog sich zurück und übersieß es der Kammer, sich mit
dem Freiherrn zu einigen. Wie sich die Kammer aus dieser prekkren Lage, in
die sie doch wohl nicht ohne Schuld gekommen war, gezozen hat, ist unbekannt.

<sup>3)</sup> Über Beinig vgl.: D. Lehmann: Freiherr vom Stein I, S. 31 ff.

Man kann Heinit wohl ben (zeitlich) ersten in jener Reihe großer Ausländer nennen, die ben preußischen Staat umgestaltet haben, jener Reihe, die mit Stein, Scharnhorst, Gneisenau weitergeht.

Mit ber Zurückhaltung, die das Bergwerks Departement in Sachen der Ruhrschiffahrt unter Wais von Eschen beobachtet hatte, war es nun vorbei. Heinis verständigte sich sofort mit Schulenburg; beibe gingen gemeinsam vor. Bald jedoch nahm Heinis die Ruhrsschiffahrt wieder als besondere Angelegenheit des Bergwerks-Departes ments allein auf.

Zunächst galt es, mit dem Prinzen Georg fertig zu werden. Dieser kleine Potentat machte mehr Schwierigkeiten als alle andern Ruhrherrschaften. Gerade seine Kleinheit und Abhängigkeit war sein Schutz: man konnte an ihn nicht heran, ohne Pfalz zu verletzen. Es blieb nichts übrig, als den Prinzen nachdrücklich zu mahnen und ihn bei seinem Lehnsherrn zu verklagen.

Der Brinz schob die Schuld auf Elsbruch und Co., die für die Ausführung des Baus nicht annehmbare Bedingungen stellten; ähnliche Entschuldigungen liesen aus Mannheim ein. Nach einem clevischen Rammerberichte hatte aber der Amtmann des Prinzen die Unternehmer durch allerhand Chikane zum Bau unluftig gemacht; sie hätten ihn anfangs sehr gern übernommen, da sich das Anlages Rapital — 19600 Taler für Schleuse und Ranal — zu  $10^{\circ}/_{\circ}$  aus den Schleusengeldern voraussichtlich verzinste. Je weiter unten eine Schleuse lag, desto mehr brachte sie natürlich ein. Deshalb hatte die clevische Rammer schon früher den Vorschlag gemacht, Ranal und Schleuse auf Rosten der Ruhrorter Rohlenkasse zu übersnehmen.

Heinitz und Schulenburg boten barauf bem Prinzen an, ben Bau der Werke und die Erhebung des doppelten Schleusengelbes dem preußischen Könige zu überlassen. Doch beanspruche der König von den Einnahmen nur soviel, als die Verzinfung des Kapitals und die laufenden Ausgaben erforderten; der Überschuß sollte zur Amortisation des Anlagekapitals verwandt werden<sup>2</sup>). Sobald der

<sup>1)</sup> Die betreffenden Schreiben ergingen am 2. April 1778.

<sup>2)</sup> Se wird nicht gesagt, aber es scheint die Meinung gewesen zu sein, daß auch nach vollendeter Amortisation des Anlage-Rapitals die Schleuse in das Gigentum des Bringen überging.

Pring bie Roften zuruderftatte, falle ihm bie Schleuse mit allen Borteilen als Eigentum zu.

Dies Schreiben an ben Prinzen wurde von Hertberg und Finckenstein unterzeichnet<sup>1</sup>), da ber König abwesend war. Der bayerische Erbfolgekrieg hatte begonnen; Friedrich war damals gerade im Begriff, in Böhmen einzurücken.

Der Prinz ging auf bas günstige Angebot sofort ein. Auf seine Bitte gestand ihm bas General-Direktorium bann sogar eine gewisse Kontrolle über ben Bau wie später über die Berwendung ber Schleusengelber zu — ein weites Entgegenkommen, das ber Prinz vermutlich Heinitz zu verdanken hatte.

Die clevische Kammer bekam sofort Befehl, ans Werk zu gehen.

Da begehrte ber Kurfürst Karl Theodor auf. Ihm schien bas Abkommen ein bedenklicher Übergriff preußischer Macht in bergisches Lehnsgebiet zu sein; und kaum hatte er davon gehört, so wies er ben Prinzen unsanft zurecht und erklärte in einem Schreiben<sup>2</sup>) an den König, die Bauten selber übernehmen zu wollen.

Heinitz und Schulenburg waren nicht geneigt, dem Kurfürsten, ber sich lange Zeit so säumig im Schleusenbau gezeigt hatte, zu willsahren. Sie ließen antworten: die Bauten müßten von der clevischen Kammer vollenbet werden, da sie bereits alle Vorbereitungen dazu getroffen hätte; doch stünde es dem Kurfürsten jederzeit frei!, die fertigen Anlagen gegen Erstattung der Kosten zu übernehmen<sup>3</sup>).

Diese Antwort war abgegangen, als Karl Theodor — er war inzwischen nach München übergesiedelt — schon beim Könige um schnellen Bescheib bat 1).

i

Nach bem ergebnislosen Feldzuge im Sommer 1778 hatten bie Friedensverhandlungen zwischen Österreich und Preußen begonnen; ber König und das Kabinettsministerium waren zu Ansang bes Jahres 1779 in Breslau.

<sup>1)</sup> Berlin, ben 8. Juli 1878.

<sup>2)</sup> München, ben 13. Rovember 1878.

<sup>3)</sup> Dies Schreiben wurde batiert: Breslau 81. Januar 1779, und, ba es an ben Rurfürften felbst fich richtete, am 9. Februar 1779 vom Könige unterzeichnet.

<sup>4)</sup> Schreiben batiert: München, 24. Februar 1779.

Herzberg hielt es für unangebracht, auf ben Kurfürsten einen Druck auszuüben; er schlug Heinitz vor, es mit diplomatischer Bermittelung zu versuchen. In München war Preußen nicht vertreten<sup>1</sup>); so bekam der Komitialgefandte in Regensburg, von Schwarzenau, den Auftrag, sich mit dem pfälzischen in Verbindung zu setzen. Und Schwarzenau hatte Erfolg: die broichschen Bauten blieben Preußen überlassen<sup>2</sup>).

Noch einmal bedurfte die Ruhrschiffahrt der Hilfe des Kabinettsministeriums. Im Berbft 1778 zeigte es fich, bag ber Leinpfad unterhalb von Rettwig, ber 1771 zur besonderen Genugtuung bes bergischen Kommiffars auf bem Werbenschen Ufer angelegt mar, veränderter Tiefenverhältniffe halber auf die linke bergische Seite hinübergelegt werben mußte. Der Duffelborfer Geheime Rat forberte, wie ber Graf von Bentheim, Entschädigung für bie betroffenen Grundbesiter. Beinit befahl ber Rammer turger Sand, ben Pfab in geplanter Beife zu verlegen und ließ burch bas Rabinettsministerium in Mannheim die Verlegung mit ihrer Notwenbigfeit für bie Schiffahrt rechtfertigen. Mle Entichädigungs= forderungen murden zuruckgewiesen3). Als die Mannheimer Minister fie zu halten versuchten, brobte Beinig, ben Mülheimern im Clevischen eine Abgabe für ben Leinpfab aufzulegen.

Darauf gab man in Mannheim nach. Der Leinpfad wurde auch auf dieser Strecke angelegt, ohne daß die Grundbesitzer eine Entschädigung bekamen.

Im Frühjahr 1780 waren von Langschebe bis Ruhrort alle Schleusen, außer ber Mülheimer, fertig. Es waren im ganzen sechzehn: je eine in ber Herschaft Broich und im Herzogtum Berg (bei Mülheim und Kettwig); brei in ber Abtei Werben (bei ber Papiermühle, bei Neukirchen und Balbenen); zwei in ber Abtei Ssien (bei Rohmanns-Mühle und bei Spillenberg); neun in ber Vrafschaft Mark (bei Horst, Dahlhausen, Clyss, Blankenstein, Stiepel, Herbebe, Witten, Wetter und Herbecke).

<sup>1)</sup> Schreiben hergberg's an heinit (batiert: Breslau ben 12. Marg 1779): "Der Rönig bat in Runchen niemanben".

<sup>2)</sup> Aber bie Abtretung ber vollenbeten Schleufe an ben Rurfürften liegen teine besonderen Rachrichten vor; jebenfalls aber ift fie geschehen.

<sup>3)</sup> Das Schreiben erging am 5. Februar 1779 nach Mannheim.

Die Schleusen waren größtenteils quer burch die Schlachten angelegt, oft nabe an die Ufer, so bag die Schlachten im wefent= lichen erhalten blieben. Bon ben fechgehn Schleufen waren fieben aus Steinen gebaut, die bei Neufirchen mar gar in den Felfen ge= hauen. Die übrigen neun bestanden aus Halz. Für die Bahl bes Materials ist die Beschaffenheit der Strömung und der Ufer maßgebend gemefen. Die Roften ber einzelnen Schleufen find fehr verschieben. Sie bewegen fich für eine hölzerne Schleuse zwischen 3985 und 5750 Talern. Bier von ben steinernen hielten fich zwischen 5800 und 7000 Talern; die drei übrigen, bei Clnff, Rettwig und Mülheim stellten sich gang unverhältnismäßig hoch: Die erste auf 8919 Taler, die beiben letten auf je 10624 Taler. Das Baumaterial mag für die beiben unterften Schleufen weiter hergeholt fein; immerhin ift die Breisdiffereng febr auffällig. Gie legte ben Gebanken nabe, auf ben auch mehrere Aktennotizen hinzubeuten scheinen, daß die Schleusen bei Mülheim, Rettwig und Cluff von tomplizierterer Konstruktion gewesen sind als die andern. Genaueres ist barüber nicht anzugeben.

Im Sommer 1780 wurde auch die Mülheimer Schleuse vollendet und am 5. Juli von dem ersten märkischen Kohlenschiff, mit einer Ladung von 300 Zentnern, glücklich durchsahren... Am 9. August 1780 machte die märkische Kammer-Deputation die Ersöffnung sämtlicher Auhrschleusen für die Schiffahrt bekannt.).

<sup>1)</sup> Schreiben bes Ministers v. Heinis an bas auswärtige Departement, vom 3. August 1780.

<sup>2)</sup> Bgl. Scotti, IV, Rr. 2203.

#### Schluß.

# Die Ordnung ber Anhrichiffahrts Berwaltung. Dedung ber Roften. Das neue Auhrrecht. Ausblid.

3. H. Diethelm 1) berichtet in seinem "benkwürdigen und nützlichen Antiquarius": Der Bersuch, die Lahn über Dietz hinaus schiffbar zu machen, ist hauptsächlich deshalb gescheitert, weil dieser Fluß durch vieler Herren Länder fließt, "die nicht alle unter einen hut zu bringen waren".

Derselbe Umstand hat auch die Schiffdarmachung der Ruhr so lange verzögert; aber hier war schließlich doch ein mächtiger Reichsstand zur Hand, der sie durchsette. Preußen überwand das Reichsübel der Kleinstaaterei durch die Reichsgesete: jener siedente Paragraph des achten Artikels der Wahlkapitulationen richtete seine Spize vorzüglich gegen das auf sich selbst beschlossene Potentatentum. Es liegt eine starke Ironie darin, daß Preußen, welches gerade im 18. Jahrhundert soviel zum Zerfall des alten Reiches beigetragen hat, sich mit Geschick und Ersolg der Reichsordnungen bedient. Wir könnten uns wundern über das Ansehn, das die Reichsgesetze noch in der letzten Stunde des alten Reiches genossen, müßten wir uns nicht vergegenwärtigen, daß die Macht des Reichsstandes, der sie heranzog, ihnen Ansehen und Wirkung verlieh.

Doch dürfen wir gegen die kleinen Ruhrstaaten nicht ungerecht sein. Freilich, ihren Widerstand gegen die Schiffahrt, soweit er aus Beschränktheit und Sigennuz entsprang, wird niemand loben; soweit er aber aus der Furcht vor dem herrschstücktigen Nachdar herrührte, war er nicht underechtigt. Wir haben die rücksichtslose Politik des General-Direktoriums mehrkach beodachtet. Wir dürfen auch nicht vergessen, daß noch 1771 Preußen die Ruhr für sich allein haben wollte, für eine Gesellschaft, die von ihm privilegiert war, die dem märkischen Bergdau diente. Sowie dann Preußen sich für die allsgemeine, freie Schiffahrt entschied, ihren Segen allen zugute

<sup>1)</sup> J. H. Diethelm: Denkwürbiger und nützlicher Antiquarius des Recar, Main:, Mofel: und Lahn:Strams, S. 391.

kommen ließ, gewann es die moralische Übermacht, setzte es alle Widerstrebenden ins Unrecht.

Die Schiffbarmachung ber Ruhr fällt in jene Zeit, wo in ber preußischen Wirtschaftspolitik die merkantilistischen Ibeen anfingen, ihre Herrschaft an die physiokratischen abzugeben. Noch die Vershandlungen der Jahre 1752—1753 standen ganz unter dem Zeichen des Merkantilismus. Die allgemeine, freie Schiffahrt, die auch den Rachbarstaaten die Vorteile des Wasserweges eröffnete, reicht weit darüber hinaus. Sewiß, die eigentümliche fortgeschrittene Kultur des Westens drängte zu dieser Reuerung; aber sie wäre wohl kaum so bald erfolgt, hätte nicht jene Wandlung in den Köpsen vorgewirkt.

Das Hauptverdienst um die Schiffdarmachung hat entschieden die clevische Kammer. Wir sahen, wie sie immer das treibende, oft auch das erregende Moment war, wie sie das General-Direktorium mit sich fortriß. Vor allem ist hier des Kammerpräsidenten v. Ostau zu gedenken, neben ihm des Kriegsrats Bernuth. Im General-Direktorium hatte die Ruhrschiffahrt, ehe Heinitz eintrat, im Finanzrat Reichardt ihren Freund und Förderer; es ist sehr wahrscheinlich, daß alles, was Schulenburg für sie getan hat, auf Reichardt zurückzusühren ist.

Heinig brachte bas Werk zum Abschluß. Anfang August 1780 reiste er nach Cleve-Mark, begleitet von seinem jungen Freunde, ben Freiherrn vom Stein<sup>1</sup>), ber ben Minister und sich burch einen Bericht über die Schiffbarmachung und die Lage des Handels an der Ruhr für die Reise vorbereitet hatte.

Die Ordnung der Ruhrschiffahrts-Verwaltung war Heinitz' erste Sorge. Vom 12. bis 16. September 1780 befuhr er die Ruhr von Mülheim dis herbecke. Un die Fahrt schlossen sich mehrere Konferenzen<sup>2</sup>), auf denen die weiter erforderlichen Maßnahmen vorberaten wurden. Der hauptgegenstand der Verhandlungen war die Deckung der Schiffahrts-Kosten, die Ermöglichung einer raschen Amortisation der Schulden.

Noch im Jahre 1780 verfügte Seinit bie Gründung einer besonderen Schiffahrtskasses). Sie wurde ber markischen Kammer-

<sup>1)</sup> Bgl. DR. Lehmann: Freiherr vom Stein, I, G. 39.

<sup>2)</sup> Am 9. September in Cleve, am 22. September in Hamm, und vielleicht noch am 26. September in Hagen.

<sup>3)</sup> Reffript an die clevische Rammer vom 11. Rovember 1780.

Deputation unterstellt. Ein Affessor bes märkischen Bergamtes, Kriegsrat Liebrecht, trat an die Spise der gesamten Schiffahrtsverwaltung, soweit sie die Grafschaft Mark anging, als RuhrschiffahrtsDirektor. Er bekleidete das Amt auch wieder nach der Franzosenzeit,
bis 18201). 1784 bekam der Freiherr vom Stein, der Präsident
bes Bergamts, eine Mitaussicht über die Schiffahrt2).

Bis zum 28. August 1780 waren auf den Kredit der Ruhrsorter Kohlen-Kasse 68 429 Taler negoziiert. Bon dieser Schuld wurden 49 257 Taler der neuen Schiffahrts-Kasse zugewiesen; ihr erster Etat lief von Trinitatis 1781 die Trinitatis 1782 3).

Die Ruhrorter Kohlen=Rasse hatte 1780 eine Ausgabe von 6315, eine Sinnahme von 8815 Talern, die aus dem Berkauf der märkischen Kohlen herrührte. Es war den clevischen Konsumenten verboten, ihren Kohlenbedarf anderswoher zu decken als aus dem Ruhrorter Depot. Die Kasse konnte also die Amortisation der Anleihen aus ihren Sinnahmen bequem bewerkstelligen, zumal ihr der größte Teil der Schulden durch die Schiffahrts-Kasse abgenommen wurde.

Bei dieser lagen die Berhältnisse viel ungünstiger. Um von großen Schulden ganz zu schweigen, die verzinst und allmählich amortisiert werden sollten, die Kasse hatte die Schiffahrtsanlagen zu erhalten, ja noch nach 1780 den Bau zahlreicher neuer Kribben zu bestreiten, so daß der anfängliche Kostenanschlag überschritten wurde 1). Ferner machten Sisgänge und Hochwasser häusig kostspielige Reparaturen nötig 5). Obendrein hatte die Kasse auf Besehl des General Direktoriums jährlich eine bedeutende Summe für plößliche Unglücksfälle und dergleichen zurückzulegen 6), wie auch für

<sup>1)</sup> Bgl. D. Achenbach: Geschichte ber cleve-martifchen Berggesetzgebung und Bergberwaltung.

<sup>2)</sup> DR. Lehmann: Freiherr bom Stein, I, S. 56.

<sup>3)</sup> Die Schulben biefer Raffen wurden nicht als Staatsschulben aufgefaßt; ber Theorie nach war nur die Raffe für ihre Schulben haftbar.

<sup>4)</sup> Es hat ben Anschein, als ob noch nach bem 28. August 1780 eine bebeutenbe Summe auf ben Rrebit ber Ruhrorter Raffe negogiiert werben mußte.

<sup>5) 1794</sup> und 1799 3. B. hatten Sisgang und Hochwaffer im Frühjahr bie Schiffahrt fo lange unmöglich gemacht, daß die Rammer fremde Rohlen einslaffen mußte. Bgl. Scotti IV, Nr. 2356. Anmerk.

<sup>6)</sup> Durch Restript vom 20. Juni 1782 wurde biese Summe auf 990 Taler 50 Stor. sestgesett. Das General-Direktorium wollte bis 1800 einen Fonds von 30 000 Talern angesammelt haben.

ben Neubau ber hölzernen Schleusen, ber in 20 Jahren nötig werben mußte. Diesen Verpflichtungen standen nur die Einnahmen von 5 Schleusen gegenüber, etwa 319 Taler im Jahre 1781/82. Damit konnte die Kasse natürlich nicht bestehn.

Man zog zunächst die märkischen Städte mit einer jährlichen Beisteuer von 500 Talern heran. Dann wandte man sich an die märkischen Landstände.

Im Gegensat zum Often ber Monarchie, wo die Stände so gut wie ganz bei Seite geschoben waren, hatten fie in den westlichen Provinzen eine ansehnliche Macht behauptet. In Cleve-Mark wurde kein Steueretat ohne sie aufgeset!).

Schon vor 1777 hatten bie märkischen Stände einen beständigen Fonds von 430 Talern bewilligt, aus dem diejenigen Grundbesitzer, die zum Bau oder zur Erhaltung der Uferkribben nicht vermögend waren, unterstützt wurden.

1780 forberte Bernuth auf bem Lanbtage<sup>2</sup>) vom platten Lanbe<sup>3</sup>) für die Ruhrschiffahrt 2000 Taler zum Steueretat 1781/82. Der Zuschuß von 430 Talern sollte aushören. Bernuth unterließ nicht, hervorzuheben, daß die Vorsahren der Stände vor 120 Jahren die Schiffbarmachung der Ruhr dringend gewünscht hatten. Nach längerem Sträuben<sup>4</sup>) bewilligten die märkischen "Herren Stände" die Summe.

Aber auch bas reichte noch nicht aus. Der Staat mußte sich zu einem baren Zuschuß entschließen: Aus der Imposte-Revenüenskasses wurden jährlich 1000 Taler hergegeben.

<sup>1)</sup> Bgl. R. Roben: Rurzgefaßte Nachricht von bem Finangwesen, in Preuß: Friedrich b. Große. Bb. 4. S. 427.

<sup>2)</sup> Die Stände versammelten sich in Cleve, in ber Regel im herbst ober Anfang Binter.

<sup>8)</sup> D. h. zur Aufbringung biefer Summe follten bie Stabte nicht noch einmal herangezogen werben.

<sup>4)</sup> Die Stände lehnten die Forderung erft gang ab; dann fanden fie bieselbe nur noch sehr hoch. Schließlich, als Bernuth brohte, ber Beitrag wiltbe "in attenta contradictione" auf den Steueretat gebracht werben, bewilligten fie.

<sup>5)</sup> Über die Sinnahmen dieser Kasse, (Ausgangs:Impost:Rebenüenkasse ift der volle Rame; sie war in Schwelm [vgl. M. Lehmann, Freih. dom Stein I 57 Nr. 1]), sehen wir nicht klar. Jedenfalls floß in sie der Jmpost, den alle zu Lande ins Ausland gehenden märkischen Kohlen erlegen mußten, ebenso wie der, den die rheinauswärts gehenden märkischen Kohlen bezahlten.

So stellten sich die Einnahmen der Schiffahrtstasse auf 3819 Taler im Jahre 1781/82, die Ausgaben dagegen auf 4078 Taler. Doch schon 1782/83 wandelte sich die passive Bilanz in aktive: die Kasse erzielte einen Überschuß von 1733 Talern; die Schleusen brachten mehr ein und die nötigen Kribben waren allmählich sertig geworden. Doch wenn sich auch die Überschüsse in den nächsten Jahren hielten, ein großer Sisgang, wie ihn z. B. das Frühjahr 1789 brachte, zehrte start an den Beständen der Kasse.

Je günftiger sich die Bilanz der Schiffahrt zu gestalten schien, besto schwieriger war es, von den Ständen jährlich die zweitausend Taler zu erhalten. Für 1784/85 dewilligten sie nur 1000 Taler; 1788 waren sie auch für diese Summe nicht mehr zu haben. Nach dem schweren Sisgange 1789 forderte Bernuth wieder 2000 Taler. Die Stände lehnten ab: man solle die Zechen und Gewerke heranziehen, vor allem aber die Ruhrorter Kohlenkasse, die durch die Schiffahrt so gute Geschäfte mache, daß sie ihren Gläubigern das Schuldkapital viel zu schnell amortisiere.

1790 machte Bernuth einen letten Bersuch, die 2000 Taler zu erlangen. Die 500 Taler, welche die Städte bisher beisteuerten, waren mit Bewilligung der Stände zum Chaussedau verwandt.). Dafür schoß die Ruhrorter Rohlenkasse, obgleich sie sich ihrer Schulden noch nicht entledigt hatte, 500 Taler jährlich zu. Trot der hin-weise Bernuth's auf die Größe des durch den Eisgang verursachten Schadens blieben die Stände bei ihrer Weigerung: die Ruhrorter Kasse könne noch mehr hergeben, erklärten sie.

Wir können das Verhalten der Stände weder schelten noch billigen, da wir über Verhältnisse, in denen sich die Schiffahrtskasse befand, nicht genau unterrichtet sind. Unsere Kenntnisse stammen aus den Rechnungen, die den Ständen vorgelegen haben, und diese Rechnungen gestatten nur einen oberflächlichen Einblick<sup>2</sup>). Den

Diese Sinnahmen stehen aber in schlechtem Berhältnis zu dem hohen Beitrag, den die Kaffe der Ruhrschiffahrt gab; wahrscheinlich hat sie noch andere Sinnahmen gehabt. Die Aufsicht über diese Kasse hatte Lindrecht, von 1784 ab auch der Freiherr vom Stein.

<sup>1)</sup> Bgl. DR. Lehmann: Freiherr bom Stein, I S. 117, Anmert. 3.

<sup>2)</sup> Rach ben Angaben D. v. Mulmann's (Statiftit bes Regierungsbezirfs Duffelborf, Bb. 2 S. 667 ff.) war bie Lage ber Raffe gunftig. Doch untericheiben fich feine Angaben von benen, welche bie ben Stänben vorgelegten

Klagen Bernuths über die großen Ausgaben, die den Tatsachen entsprachen, steht die andere Tatsache gegenüber, daß die Kasse auch im Jahre 1789/90 einen Überschuß hatte, und zwar 1535 Taler. Freisich konnten die Unglücksfälle eines schlimmen Jahres diesen Bestand schnell wieder ausbrauchen. Die Nechnungen, die den Ständen gezeigt wurden, sagen ferner nichts von der Amortisation. Allerdings kann das gänzliche Schweigen darüber auf eine günstige Lage der Kasse gedeutet werden: denn wäre die Amortisation aus Not unterdieden, so hätte Bernuth den Ständen gegenüber das sicher erwähnt. Es scheint nach alledem, daß es mit der Schiffahrt sinanziell nicht schlecht bestellt war.

Lassen wir das bahingestellt, — jedenfalls haben die Stände, Stadt und Land, das Werk, das ihre Väter wünschten, nicht im Stich gelassen, sondern ihm über die erste, schwere Zeit hinweg geholfen.

Und auch ber Staat hat sich schließlich nicht ben nötigen Opfern entzogen. Allerdings hatte die Ruhrorter Rohlenkasse, und wohl auch die Impost=Revenüenkasse von der Ruhrschiffahrt großen Gewinn<sup>1</sup>) — aber bennoch, welche Wandlung gegen früher, wo sich die Staatskassen dem Werke ganz verschlossen.

Wir können nicht angeben, wieviel die Schiffbarmachung alles in allem gekostet hat. So viel ist sicher; der Anschlag, den Henning 1734 machte, wurde nicht erreicht. Henning hatte nur steinerne Schleusen bauen wollen; nach ihm mußte die ganze Schiffbarmachung viel gründlicher, viel solider ausgeführt werden. Er hat Recht

Rechnungen aufweisen. Rach M. betrug 1782/83 Sinnahme und Ausgabe ber Schiffahrtstaffe 3708 Taler 20 Stbr., während die Rechnungen zeigen: Ein: nahme 5729 Taler, Ausgabe 8996 Taler, also noch günstiger wie Mülmann sie angibt — ein Zeichen, wie wenig Klarheit über die Berhältniffe herrscht. Auffällig ist es auch, daß die Rechnungen nichts sagen von dem Beitrage, zu dem Elsbruch und Co. sich verpflichtet hatten. Allem Anschein nach ist er die 1787 gezahlt (sogar 1000 Taler, nicht bloß 750); es ist kaum denkbar, daß er in eine andere als die Schiffahrtskaffe gestossen ist. Auch hinsichtlich der Bollständigkeit der Rechnungen ist manches auszusehen. Die Stände monieren des öfteren das Fehlen von Belegen usw.

<sup>1)</sup> Diese beiden Raffen standen unter bem Bergwerts: Departement. Stein hatte in seinem Bericht 1780 darauf gedrungen, daß auch das Provinzials Departement aus seinen Raffen jur Schiffahrt etwas beisteuere, doch — so viel bekannt — ift das nicht geschen.

behalten. Die hölzernen Schleusen waren zu wenig widerstandsstähig; schon 1780, als sie die ersten Winter hinter sich hatten, rechnete man mit ihrem Neubau innerhalb von 20 Jahren — ein Hauptgrund, warum die Schiffahrtskasse von Ansang an so besträchtliche Summen zurücklegen mußte.

Die erreichte Schiffbarkeit war auch nicht volldommen: bei zu hohem wie zu niedrigem Wasserstande war die Schiffahrt unmöglich 1); das Gefälle zwischen den einzelnen Schleusen erwies sich als zu stark. Doch war daran die billige Ausführung wohl nicht durchaus schuld; die damalige Technik war vielleicht noch nicht erfahren genug, um den Fluß ganz zu bändigen 2).

Sowie die Ruhr in den Dienst der Schiffahrt trat, mußten die Ruhrrechte und Gewohnheiten, die noch aus der Zeit der alten clevischen Herzöge herrührten, fallen. Schon 1778 war der Entswurf eines neuen Wassers und Userrechts fertig. Die Veröffentslichung verzögerte sich jedoch, weil er, auf Veranlassung von Heinitz und der clevischen Regierung, den Ständen unterbreitet wurde. Auf einer Konferenz in Cleve (6. Januar 1781) zwischen dem Präsidenten und einem Direktor der Kammer, einem Geheimen Rat der Regierung und zwei Vertretern der Ritterschaft wurde mit einigen nicht unwichtigen Anderungen die endgiltige Fassung seftgestellt.

Am 10. Mai 1781 vom Könige vollzogen, trat bie neue Ordnung vom 11. September des Jahres ab in Kraft3).

Den breitesten Raum nehmen die Bestimmungen ein, welche auf die Erhaltung eines tiefen, regelmäßigen Flußbettes für die Schiffahrt hinzielen. Alljährlich soll eine Kommission die Ruhr besahren und die nötigen Bauten und Reparaturen anordnen. Die Erhaltung der Ufer ist Sache der Anlieger; nur wenn sie arm sind, tritt die Ruhrschiffahrtstasse für sie ein. Zu jeder Ruhrbefahrung werden die Jurisdistionsherren oder ihre Richter für ihre Bezirke hinzugezogen; sie haben die Aufsicht darüber, daß die Grundbesitzer die vorgeschriebenen Arbeiten aussühren, und empfangen etwaige Strafgelber<sup>4</sup>). Diese Bestimmung brachten die Stände hinein.

<sup>1)</sup> Bgl. Leon harbi's Erbbeschreibung ber preußischen Monarchie, Band 4, Abteilung II, 7. Abschnitt & 5. S. 731.

<sup>2)</sup> Bgl. Greve: Die Ranalifierung ber Ruhr.

<sup>3)</sup> Abgebrudt bei Scotti, IV, Rr. 2228.

<sup>4)</sup> Ruhrrecht, Kapitel I, § 16.

Kollidieren die Interessen der Schlachtenbesitzer mit denen der Schiffahrt, so gehen letztere vor 1). Sine wichtige Berfügung; sie stellte die Rechte, die eine alte Zeit an die Ruhr gehabt hatte, vor denen der neuen Zeit zuruck und ordnete die Vorteile der Sinzelnen denen der Allgemeinheit unter.

Der Leinpfad ist von den anliegenden Grundbesitzern rein zu erhalten<sup>2</sup>). Im Protokoll der Konferenz wird ihnen für den Schaden, den der Gebrauch des Pfades an den angrenzenden Wiesen verursacht, eine Vergütigung versprochen<sup>3</sup>).

Erwähnenswert ist noch, daß das Stranbrecht ausbrücklich aufgehoben wirb 1).

Die Ruhrschiffahrt hat die Hoffnungen, die man auf fie setzte, erfüllt. Beschränken wir uns darauf, die Steigerung der Kohlensausschen als Beweis heranzuziehen 5).

1735 berechnete Decker die märkische Kohlenproduktion auf 467874 Ringel (à 75 kg); der Absat wird etwas geringer gewesen sein. 1770 betrug der Absat märkischer Kohlen 669267 Ringel; er war also in 35 Jahren etwa um die Hälfte des früheren Bestrages gestiegen. 1771 begann die Ruhrschiffahrt. 1800 betrug der Absat 2505068 Ringel, etwa das Viersache des Absates von 1770. Wit dem Ansang der Ruhrschiffahrt also war der jährliche Absat in 30 Jahren achtmal so schnell gestiegen, wie in den vorshergehenden 35 Jahren, wo es keine Schiffahrt gab.

Allerdings mar die Rohlenausfuhr fehr erleichtert worden.

Schon 1776 hatte das General-Direktorium, auf die Bemühungen Reichardts hin, den Unternehmern den Ausgangs-Impost für die rheinabwärts gehenden Kohlen erlassen<sup>6</sup>). Heinig dehnte 1780 seine Reise die nach Holland hinein aus, um mit Kaufleuten

<sup>1)</sup> Rubrrecht, Rapitel IV, § 38.

<sup>9)</sup> Ruhrrecht, Kapitel V, § 43. § 44 gewährleiftet ben Grundbefitzern auch weiterbin bas Gigentumsrecht an bas Leinpfab-Land.

<sup>3)</sup> Diese Bestimmung ift nicht aufgenommen in bas Ruhrrecht. Sie scheint aber beobachtet zu sein, namentlich aus Rücksicht auf die Nachbarstaaten.

<sup>4)</sup> In ber Ginleitung bes Ruhrrechts.

<sup>3)</sup> Für bie folgenben Bahlenangaben vgl. S. Achenbach: Geschichte ber cleve-martifchen Berggefetgebung und Bergverwaltung.

<sup>6)</sup> Stein berichtet, baß ber Ausgangs-Impost ben Unternehmern gang erlaffen sei — wenig wahrscheinlich. Die rheinauswärts gehenden Kohlen bezahlten ben Impost wie früher.

in Amsterdam und Leerdam Handelsbeziehungen anzuknüpfen ober zu befestigen. Die Rheinzölle waren der Rohlenaussuhr nach Holland sehr hinderlich; Heinig verschaffte noch 1780 den rheinsabwärts gehenden märkischen Rohlen Zollfreiheit bei den clevischen Rheinzöllen?).

Im Jahre 1787 wurde der Kontrakt mit Elsbruch und Co. aufgehoben 3). Damit fiel das einzige Privileg, das es auf der Ruhr gegeben hatte. Das Kohlendepot in Ruhrort blied zwar desstehen 4), aber es hörte für das Herzogtum Cleve der Zwang auf, sich von dort mit Kohlen zu versehen. Jeder durfte sich zu Wasser seinen Bedarf von den märkischen Zechen selbst holen. Die Schiffahrt wurde der schärften Kontrolle unterworfen, um die Einführung fremder Kohlen zu vereiteln. Sine wesentliche Verbilligung der Kohlen trat durch die Austhedung des Kontraktes zunächst nicht ein. Das Ruhrorter Depot hatte bisher den Gang Kohlen um 3 Stüder über dem Preise verlauft, für den die Unternehmer ihn nach Ruhrort lieserten. Die clevischen Konsumenten mußten von 1787 ab von jedem Gang einen Impost von 4 Stüdern entrichten; die Schulden der Schiffahrtskasse machten diese Maßregel nötig.

<sup>1)</sup> Bgl. DR. Lehmann: Freiherr bom Stein, I, S. 40.

<sup>3)</sup> Restript vom 29. November 1780. (Bielleicht ist es auch die Kabinettsordre, die dies Datum trägt.) Bgl. auch Scotti, IV, Nr. 2356, § 11. —
Die rheinauswärts bestimmten Rohlen bezahlten die Bölle (wohl nur bei Auhrort
im Clevischen) wie früher; man hütete sich, der bergischen Industrie den Brennstoff zu verbilligen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Scotti, IV, Rr. 2356. Reglement über ben freien Steinfohlentransport nach Cleve.

<sup>4)</sup> Seit 1784 hatte Stein Mitaufficht über bas Depot. (Bgl. Lehmann, Stein, I, S. 56.)

<sup>\*)</sup> Dieser Impost stoß (vgl. § 15 bes neuen Reglements, Scotti IV 2856) in die Ruhrorter Rohlenkasse, die demmach, wie es auch die Stände beshaupteten, gute Ginnahmen hatte. Der Impost wird ausdrücklich (§ 18) zur Schulbentilgung und Erhaltung der Schissart bestimmt. — Die Rohlen für den auswärtigen Debit bezahlten diesen Impost zur Rohlen-Rasse nicht (§ 15), sondern wie schon ausgesührt (vgl. S. 168 Ann. 5), einen Ausgangs-Impost zur Schwelmer Impositasse, soweit sie zu Lande oder rheinauswärts ins Ausland gingen. — Mülmann erwähnt (Statistit des Radz. Düsselders 2. 8d. S. 667 st.) schon für das Jahr 1782/83 neben den Schleusengeldern noch Schissartsgedühren. Diese sind jedoch aus den Atten nicht zu belegen die 1787; von da ab könnte man den Impost zur Rohlenkasse dassir ansehen.

So hat von 1787 ab die Kosten ber Ruhrschiffahrt im wesentlichen das Publikum zu tragen.

Auch die übrigen Produkte der Grafschaft Mark hatten von der Schiffahrt den erhofften Rugen; namentlich der Ausfuhr von Steinen, Holz, Salz und vor allem von Gisenwaren kam sie zus gute. Heinig machte der Gisenindustrie den Wassertransport noch besonders dadurch vorteilhaft, daß er dem Roheisen, das auf der Ruhr verschifft wurde, Zollfreiheit verschaffte.

Auch in den kleineren Ruhrstaaten spürte man den Segen der Schiffahrt: sie hat im Essenschen Stift Rellinghausen einen Aufschwung des Bergbaues bewirkt').

Die Schleuseneinnahmen waren im ganzen reichlich, boch verminderten sie sich im einzelnen rasch, je weiter oben eine Schleuse lag<sup>2</sup>). Die drei obersten Schleusen brachten oft nicht einmal den Gehalt des Wärters ein. Man gab sie deshalb 1801 auf<sup>3</sup>), zumal gute, größere Chaussen gebaut waren, auf denen das Salz transportiert werden konnte.

Überblicken wir noch furz die ferneren Schickfale ber Ruhr- schiffahrt.

1802 wurden Essen und Werden von Preußen annektiert, was der Auhrschiffahrt durch die nunmehr eintretende einheitliche Verwaltung sehr zugute kam. Die siegreichen Franzosen zogen die Einnahmen der Schleusen in die Kassen des von ihnen gestisteten Großherzogtums Verg; sir die Wasserwerke wurde sehr wenig getau. Nach 1814 blühte die Schiffahrt von Jahr zu Jahr mehr aufihre Kasse wurde bald sehr reich; sie konnte die Verbesserungen im Flußlauf, die Neubauten der Schleusen, die namentlich unter dem

<sup>1)</sup> Rach einem Berichte bes Kriegsrat Liebrecht 1802 (vgl. S. Achenbach: Geschichte ber clevisch märkischen Berggesetzgebung und Bergverwaltung S. 221.) Nuch ber Werbensche Steinkohlenbergbau wurde durch die Ruhrschiffahrt sehr beförbert.

<sup>2)</sup> Am einträglichsten waren die Schleusen unterhalb von Hattingen, von tenen keine der Schischerstaffe gehörte. Die Schleusengelder wurden anderst, als in der Ronferenz von 1773 abgemacht war, erhoben. Bgl. Leonhardi, Erdebeschiung der preußischen Monarchie [Bb. 4, Abt. II] 7. Abschn. § 5, S. 731 Flußab hatte ein Schiff bei jeder Schleuse 52½, Stüber zu zahlen; flußauf passierte, es frei.

<sup>3)</sup> Für bies und bas Folgende vgl. hauptfächlich: Greve, Die Ranalifierung ber Rubr.

Oberpräsibenten v. Vinke geschahen, selber bestreiten 1); die Schiffs fahrt kostete dem Staate keinen Pfennig, und förderte Bergbau und Industrie.

Da wurden im Anfang der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts die ersten Sisenbahnen in Westfalen gedaut. Ansangs schien es, als sollte sich die Ruhrschiffschrt neben den Sisenbahnen als bedeutendes Berkehrsmittel behaupten. Noch 1861 dachte man daran, die Schiffbarkeit des Flusses zu vervollkommnen, ja wieder dis Herbecke auszudehnen<sup>2</sup>). Aber der Berkehr auf der Ruhr ging stetig zurück. 1860 wurden 868000 t verschifft, 1878 nur noch 46800 t. Die Ursache lag darin, daß die Ruhr keine beständige Straße dem Berkehr dot; sie hatte in der Regel im Sommer nicht genug Wasser. Die Schiffer warteten auf Regen im Gedirge; siel er, so begann hastig allenthalben die Schiffahrt. Vor den Schleusen entstand ein Gedränge der Schiffe, die oft Tage lang auf Durchschleusgung warten mußten.

Die Technik ber Ruhrregulierung ist auf bem Standpunkt von 1850, ja von 1780 stehen geblieben; die moderne Technik würde ben Übelständen vielleicht abhelfen können.

Nach dem Berichte des Kaiserlichen statistischen Amts 3) durchfuhren im Jahre 1901 die Mülheimer Ruhrschleuse stromauf sieden Schiffe, sechs davon unbeladen; stromab fünf Schiffe, mit einer Ladung von 297 Tonnen (d. 1000 kg); und zwar bestand die Ladung nicht in Kohlen, sondern in Steinen und Steinwaren.

Bu Beginn bes 19. Jahrhunderts wurde von Frankreich und ber batavischen Republik die Rheinschifffahrt für alle Fremden sehr erschwert. Um sie entbehren zu können, faßte man im preußischen General-Direktorium den Plan, die Lippe direkt mit der Nordse

<sup>1)</sup> Die Privatschleusen auf ber Ruhr wurden nach und nach vom Staate übernommen. 1821 wurde ber Bau des Ruhrorter hafens begonnen. Die Einkunfte ber Schiffahrtskasse bestanden (nach D. v. Mülmann, Statistif bes Regierungsbezirks Duffelborf 2. Bb. S. 667 f.), wohl neben ben Schleusengelbern, in Schiffahrtsabgaben: 11/4 Pfennig pro Zentner Roble.

<sup>2)</sup> Erlaß bes Minifters für hanbel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, (Berlin, 16. Oftober 1861): "Die Ruhrschiffahrt wird ihre Wichtigkeit voraus- sichtlich auch nach ber weiteren Ausbreitung bes bortigen Gisenbahnnepes besbalten."

<sup>\*)</sup> Bgl.: Die Binnenschiffahrt 1901, bearbeitet vom Raiferlichen ftati= ftifchen Amt.

zu verbinden. In einem Immediat-Berichte<sup>1</sup>) ber Minister Reben und Angern lesen wir: Der König musse suchen, Lippe und Ems zu besitzen, beibe zu verbinden, und letztere bann bis an die Nordsee schiffbar zu machen, um dem Zwange Frankreichs und Hollands zu entgehen, den selbige stets über die Schiffahrt auf dem Rhein ausüben werden. Dieser Plan, der in jüngster Zeit verwirklicht ist, stammt also schon aus den letzten Jahren des alten Preußens.

Von einer Verbesserung ber Ruhrschiffahrt ist man jetzt ganz abgekommen; an Stelle ber Ruhr ist die Lippe getreten. Das Projekt, die Schiffbarkeit dieses Flusses völlig auszubauen, wurde bei den Beratungen des preußischen Abgeordnetenhauses über die Mittellandkanal-Vorlage<sup>2</sup>) wiederum Gegenstand der öffentlichen Ausmerksamkeit.

<sup>1)</sup> Berlin, ben 22. April 1806. — Diefe Rachricht verbante ich einer gütigen Mitteilung meines hochverehrten Lehrers, herrn Profesjors Dr. Dr. Lehmann.

<sup>2)</sup> Bgl.: Stenographische Berichte über bie Berhandlungen bes preußischen Abgeordnetenhauses 1899, Anlagen, Bb. IV, S. 2870 und 2873.

## Inhaltsverzeichnis.

|      |              |                                                                   | Gelte |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Cinl | eitung .     |                                                                   | 1     |
| I.   |              | tiative ber cleve-markischen Stänbe (1649). Der Bersuch           | 3     |
|      | •            | ein§ (1710)                                                       | o     |
| II.  | Die Berf     | uche unter der Regierung Friedrich Wilhelms I.                    |       |
|      | § 1.         | Das Projett der clevischen Kammer (1734)                          | 8     |
|      | § 2.         | Das Projett bes Königsfteeler Glasfabrit-Konfortiums (1738)       | 20    |
| III. | Das Pro      | jett Büchels und hünninghausens.                                  |       |
|      | § 1.         | Die Berhandlungen ber Unternehmer mit ber clevischen              |       |
|      |              | Rammer und dem General-Direktorium (1751—1754) .                  | 28    |
|      | <b>§ 2</b> . | Berhandlungen der Unternehmer mit den Nachbarstaaten (1754—1755). |       |
|      |              | Die Berhandlungen mit Effen und Werben                            | 48    |
|      |              | Die Berhandlungen mit ber julich-bergischen Regierung             | 53    |
|      | § 3.         | Bieberaufnahme ber Berhandlungen nach bem fieben:                 |       |
|      | _            | jährigen Kriege                                                   | 65    |
| IV.  | Die Ein      | richtung des Rohlentransportes auf der Ruhr.                      |       |
|      | § 1.         | Landtransport ber Roblen nach ber Lippe. Das Projekt              | ,     |
|      |              | bes Freiherrn von Konig (1767). Berhandlungen ber                 |       |
|      |              | clevischen Kammer mit Elsbruch und Ko. (1770)                     | 75    |
|      | § 2.         | Die Buftimmung ber Nachbarftaaten jum Roblentransport             |       |
|      |              | auf der Ruhr (1771)                                               | 84    |
|      | § 3.         | Die Regulierung bes Leinpfabes (1771)                             | 93    |
| V.   | Die Prol     | tlamierung der freien Schiffahrt auf der Ruhr. Die Zu-            |       |
|      | -            | ber Rubrstaaten zum Schleusenbau (1774).                          |       |
|      | § 1.         | Die Erhöhung bes Ruhrorter Rheinzolles                            | 105   |
|      | § 2.         | Der Entschluß bes General-Direktoriums gur allgemeinen            |       |
|      |              | freien Schiffahrt und jum Schleufenbau auf ber Rubr .             | 109   |
|      | § 3.         | Die erfte Konferenz in Mulheim an ber Ruhr (1772) .               | 115   |
|      | § 4.         | Die zweite Konferenz in Mulbeim an ber Ruhr (1773).               |       |
|      |              | Buftimmung ber nachbarftaaten jum Schleusenbau. Bro-              |       |
|      |              | tlamierung ber allgemeinen freien Ruhrschiffahrt                  | 125   |
|      |              | _                                                                 |       |

| -        | leusenbau auf der Ruhr. Die Berhandlungen mit Elsbruch und Ko. und mit<br>Rapitan Franciscy. Übernahme der Schleusenbauten durch | 126 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 2.     | bie Besitzer ber Schlachten (1774)                                                                                               | 130 |
|          | Die Rechtsfrage ber Schiffbarmachung                                                                                             | 142 |
| § 3.     | Die Bollendung ber Schleusen (1780)                                                                                              | 160 |
| Soluß.   |                                                                                                                                  |     |
| Die Orbi | nung der Ruhrschiffahrts-Berwaltung. Dedung der Roften.                                                                          |     |
| _        | e Ruhrrecht (1781). Ausblid                                                                                                      | 165 |

### II.

# Uus der Zeit der Gegenresormation in Wesel.

Von Baltber Bosten.

Für die Svangelischen in den Clevischen Landen schienen nach Jahrzehnten schweren Druckes bessere Zeiten anzubrechen, als im Frühjahr 1609 zwei protestantische Fürsten, der Kurfürst von Brandenburg und der Pfalzgraf von Neuburg, von dem Erde Johann Wilhelms Besit ergriffen. Der freien Entsaltung der evangelischen Semeinden während der nächsten Jahre solgte jedoch nur zu bald ein jäher Rücsschlag. Das mühsam hergestellte Sinvernehmen zwischen den possedierenden Fürsten war von kurzer Dauer, es kam zu einem völligen Bruch, als der junge Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm 1614 zum Katholizismus übertrat. Der Übergang des einen der Fürsten ins gegnerische Lager bezeichnete für die evangelischen Semeinden den Beginn neuer Drangsale.

Die beruhigenden Zusagen, welche ber Pfalzgraf nach seinem Übertritte hinsichtlich ber Religion gegeben hatte, wurden nur kurze Zeit gehalten. Balb zeigte fich klar, baß ber Neuburger, wie in feinen Stammlanben, fo auch am Nieberrhein auf bie Ausrottung bes Brotestantismus hinarbeitete. Mit allen Mitteln feste die Begenreformation ein, befonbers in ben Stabten und Gegenben, welche die spanischen Verbunbeten bes Pfalgrafen befett hielten. hier hatte man freie hand, bie Bieberherstellung bes Ratholizismus burchzusegen, nötigenfalls mit Gewalt. In welchem Dage bies in Julich und Berg gelang, ift bekannt. Weniger nachhaltig waren bie Folgen im Clevischen, ba fich hier ber Ginfluß Pfalz-Neuburgs nur vorübergebend geltend zu machen vermochte, gestütt auf bie spanischen Besatzungen. Solange biese im Lanbe waren, blieb allerdings die Lage ber Gemeinben aufs äußerste gefährbet. besonderer Deutlichkeit zeigen dies die Ereignisse, die fich zu jener Beit in Befel abspielten.

Wesel, die bedeutendste Stadt des Herzogtums Cleve, war seit ber Mitte bes sechzehnten Jahrhunderts protestantisch. Nach manchen Rämpfen hatte bann die reformierte Richtung die Oberhand gewonnen. Gegen Ende des Jahrhunderts mar die überwiegende Mehrheit der Bürger- und Einwohnerschaft reformiert. Reben ber großen reformierten Stadtgemeinde, welche bie beiben Pfarrfirchen, die Willibrordund die Mathenafirche befaß, hatten fich nur geringe Reste bes Katholizismus und bes extremen Luthertums erhalten. Mit Recht galt Wesel als Mittelpunkt und als Pflanzschule evangelisch-reformierten Wefens am Nieberrhein. Den Glaubensgenoffen, welche vor ber spanischen Gewaltherrschaft aus ben Rieberlanden flüchteten, hatte die gaftliche Stadt Aufnahme und Schutz gewährt. Seit 1572 hielten in ihren Mauern die reformierten Gemeinden des Bergogtums Cleve in voller Sicherheit ihre Synoben. Den brobenben Manbaten, burch welche die clevische Regierung der Ausbreitung bes Protestantismus entgegenzutreten suchte, wußte ber Rat aus: juweichen und zu widerstehen. Aber die Stadt blieb von der Gegenreformation boch nicht verschont.

Als im Berbste 1598 bie Spanier unter Mendoza in bas Bervoatum Cleve einfielen, magte bie Stadt nicht Biberftand ju Mit 50 000 Kronen und 1000 Malter Korn taufte sie sich von der Besatung los, und als bald barauf Mendoza die Ausweisung ber evangelischen Brediger und die Wieberherstellung bes tatholischen Gottesbienstes verlangte, mußte ber Rat auch biefer Korberung Am 21. Januar 1599 tam ber papstliche Runtius Cariolani aus Köln mit mehreren Jesuiten nach Wefel; am 7. Februar nahm er die beiben Bfarrfirchen in Befit. Die Unterbrudung bes evangelischen Gottesbienftes mahrte jedoch nur furze Reit. Nuntius fühlte sich in Wefel balb nicht mehr ficher. Am 22. Mai verließ er mit feinen Begleitern plöglich die Stadt und beaab fich zu Schiff wieder nach Köln. Sofort bemächtigte fich bie reformierte Burgerschaft ber Kirchen wieber. Der frühere Zustand murbe wieber hergestellt und ohne Spuren zu hinterlassen mar biefer Berfuch. Wefel bem Ratholizismus wieber zu gewinnen, vorübergegangen 1). Bebrohlicher murbe bie Lage fünfzehn Jahre später.

Das Zerwürfnis zwischen ben possebierenben Fürsten mar

<sup>1)</sup> Ausführlicheres über biefe Ereigniffe vgl. 3tichr. b. 8. 8.28. IV S. 128 ff.

eingetreten, Wolfgang Wilhelms öffentlicher Übertritt zur katholischen Rirche war am 14. Mai 1614 zu Düsselborf erfolgt. Bon einer gemeinsamen Verwaltung ber Lanbe konnte keine Rebe mehr sein. Von Düsselborf aus regierte ber katholische Psalzgraf, von Cleve aus ber resormierte Markgraf Georg Wilhelm von Brandenburg. Beibe suchten sich eines möglichst großen Teils ber Lande zu versichern, ber Neuburger mit Hilfe Spaniens und ber Liga, der Brandenburger mit Hilfe ber Generalstaaten. Die Partei des Psalzgrafen gewann dabei einen bedeutenden Vorsprung. Im August 1614 war Ambrosio Spinola mit einer spanischen Armee von 20000 Mann gegen die Reichsstadt Aachen gerückt und hatte dort die katholische Herrschaft wiederhergestellt. Darauf machte er einen schnellen Vorsos durch das Jülicherland an den Niederrhein. Er bemächtigte sich der sessen Pläße, meist ohne großen Widerstand zu sinden, und besetzte sie im Namen des Psalzgrafen.

Am 3. September erschienen die Spanier vor Wesel. Der Pfalzgraf selbst befand sich bei den Truppen. Die Stadt hätte eine längere Belagerung wohl aushalten können. Man zog es jedoch vor, schon nach drei Tagen eine Kapitulation abzuschließen unter verhältnismäßig günstigen Bedingungen. Den Rechten Brandenburgs sollte die Übergabe nicht vorgreisen, die Besatung erhielt freien Abzug. Die Stadt verpflichtete sich zur Aufnahme einer spanischen Besatung von 1000 Mann, dagegen wurde den Bürgern die Freiheit des Berkehrs und ihrer Religion durch Wolfgang Wilhelm und Spinola zugesichert<sup>2</sup>). Die Kirchen verblieben den Resormierten.

Am 6. September rückten die Spanier in Wesel ein. Daß die Stadt nunmehr unter katholischen Machthabern stand, wurde den Bürgern bald fühlbar. Geistliche, Jesuiten und Mönche hielten ihren Sinzug. Die geringen Reste der Katholisen wurden gesammelt und gestärkt durch Juzug von außen. Prozessionen wurden versanstaltet, Altäre und Bilder in den Straßen aufgestellt. Bon öffentlichen Bußsesten der Spanier wird und berichtet, wunderlichen Aufzügen, die auf die evangelische Sinwohnerschaft einen äußerst abstoßenden Sindruck machten. Diese Schaustellungen waren jedensfalls nicht geeignet, die Bürgerschaft dem Katholizismus wieder zu

<sup>2)</sup> Beitschr. b. B. G.-B. IV 195 ff. - Gantesweiler, Chronit ber Stabt Befel. S. 884.

<sup>\*)</sup> Bgl. Zeitschr. b. B. G.: B. XII S. 87 ff.

gewinnen. Auch die heimliche Arbeit der Jesulten, die in der Stadt auf Seelensang ausgingen, wie die Angesochenen oft hilfesucht auf Seelensang ausgingen, wie die Angesochenen oft hilfesuchtlofen Persoduterium klagten i, erzielten keine Erfolge. Die
puchtlofen spanischen Soldaten erlandten sich mancherlei Ausschreitungen gegen die Resormierten; Berunreinigung der Kinchen,
Störungen des Gottesdienses, Unterbrechung der Predigt durch
Pfeisen und Zwischenruse, und andere rohe Scherze zu Berhöhnung
ihrer Religion mußten die Bürger über sich ergeben lassen. Bon
solchen Roheiten der Soldaten abgesehen, gegen die übrigens der
Rommandant auf vorgebrachte Beschwerden zuweilen einschritt, muche
die Religionsfreiheit und der Beschwerden zuweilen einschritt, muche
die Religionsfreiheit und der Beschwerden zuweilen Punkte
Zusage ist lange Zeit wirklich gehalten worden. Erst um die Mitte
der zwanziger Jahre wurde das anders.

Bis dahin hatte sich die Bürgerschaft auf die Reversalen und auf die Rapitulation von 1614 verlassen, sie sollte aber inne werden, daß auf diese Zusagen nicht mehr zu bauen war. Es war die Zeit des dreißigjährigen Krieges. Die protestantische Partei hatte schwere Niederlagen erlitten, die katholische besand sich auf der Höhe ihrer Macht. Unverhüllt versolgte sie allenthalben ihr Ziel, die Ausrottung der Rezerei. Auch für Wesel war die Zeit gekommen.

Im November 1625 ließen sich Kapuziner in Wesel nieder, im Februar 1627 wiederum Jesuiten und am 18. Juli desselben Jahres solgten Prämonstratenser's). Die Vermehrung der Ordensseistlichkeit bildete das Vorspiel zu dem Schlage, der gegen die Resormierten geführt werden sollte. Insbesondere erwies sich der Einzug der Prämonstratenser als ein geschickter Schachzug. Damit hatte es solgende Bewandtnis:

Das Patronat über die beiden Weseler Pfarrkirchen hatte ehemals das vor der Stadt gelegene Rloster Oberndorf besessen, bessen ablige Insassinnen dem Prämonstratenserorden angehörten<sup>6</sup>). Seit der Einsührung der Resormation in Wesel hatte das Rloster das Patronatsrecht nicht mehr geübt. 1557 verkauste es dasselbe

<sup>4)</sup> hill mann, Die Ev. Gem. Befel und ihre Billibrordfirche. S. 120 ff.

<sup>5)</sup> Gantesweiler S. 385.

<sup>\*)</sup> Ausführliches über bas Riofter und seine Berhaltniffe jur Stadt und ben Pfarrfirchen fiebe Zeitschr. b. B. G.-B. V S. 201 ff.

an ben Bergog mit ber Bebingung, bag es an bas Rlofter gurudfallen folle, wenn ber Fürft fich beffen jemals wieder murbe entäußern wollen. Zweimal hatte Herzog Wilhelm bas Patronat aus-Das war in ber Zeit, als er felbst zur Reformation binneigte. Als bann ber clevische Sof wieber zum Ratholizismus abgeschwenkt mar, hatte ber Rat ber Stadt felbst die Besetzung ber Bfarrftellen in die Sand genommen, allerdings ohne einen Rechtstitel bafur zu haben. Indes, wer fonft hatte bie protestantische Stadt mit evangelischen Pfarrern versorgen sollen? Tatfachlich übte ber Rat seit mehr als 30 Jahren alle aus bem Patronat entspringenben Rechte aus, ohne daß die clevische Regierung dagegen eingeschritten ware ober bas Rloster Obernborf Anspruch barauf gemacht hätte. Das Kloster selbst war übrigens 1587 von ben Bürgern abgebrochen worden, damit es nicht mehr, wie eben vorher ben Spaniern, feinblichen Truppen als Stüppunkt bei einem Angriff auf die Stadt bienen konnte. Den Bramonstratenserinnen batte man bas leer stehende Augustinerkloster angewiesen. Gin Brogeß, ben fie wegen ber Zerftörung ber Rloftergebäube anstrengten, enbete 1605 mit einem Vergleich, in bem fie gegen eine Entschädigung auf alle weiteren Ansprüche verzichteten. Das Rirchenpatronat spielte bierbei schon gar keine Rolle mehr. Run sollte es wieder aufleben, um zur Unterbrückung des reformierten Gottesbienstes die Handhabe zu liefern.

Seit der Übersiedelung in die Stadt hatte das Kloster mehr und mehr den Charakter eines weltlichen Abelsstiftes angenommen. Die Klosterfrauen wandten sich zum Teil dem resormierten Bekenntsnis zu. Als die Spanier 1614 die Stadt besetzen, war das Stift der katholischen Kirche bereits entfremdet. Es bedurfte also zuerst einer Resormation im katholischen Sinne, wenn man sich der alten Patronatsansprüche bedienen wollte, um die Pfarrkirchen mit einem Schein des Rechts in die Hände der Katholischen zu bringen. Diese Resormation wurde dem Pater Iohann Fraissinne, Kanonikus von Floresse) als Prior übertragen. Auf sein Betreiben wurde das Ronnenkloster 1626 durch den Ordensgeneral in ein Mönchstoster umgewandelt, das zunächst mit vier Patres besetzt wurde. Den Prämonstratensern sollte nunmehr die Aufgabe zusallen, die

<sup>7)</sup> Floreffe in ber Rabe von Ramur in Belgien.

protestantische Stadt dem Katholizismus zurückzuerobern, insbesondere durch Übernahme der pfarramtlichen Funktionen in den beiden Pfarrkirchen. Der Prior Fraisinne wurde 1627 zum Abt ersnamt<sup>8</sup>). Auch wurde er im November desselben Jahres durch den Archidiakon von Kanten zum Pfarrer von St. Willibrord investiert<sup>9</sup>). Vorläufig war dies freilich nur ein Titel.

Fraisinne und seine Ordensbrüder nahmen sich zunächst mit großem Sifer der Seelsorge unter den Katholiten an. In ihrem Wohnsis, dem sogenannten "Jödernhaus" in der Nähe der Kreuzspforte<sup>10</sup>), wurde ein großer Saal zu einer Kapelle hergerichtet, worin für die Garnison und die katholischen Sinwohner Gottesdienst absgehalten wurde<sup>11</sup>). Natürlich war das nur ein Provisorium. Auf die Pfarrkirchen war es abgesehen.

Um Pfingsten 1628 schwebte die Weseler Bürgerschaft in Bessorgnis und banger Erwartung. Daß der Schlag gegen ihre Religionsfreiheit dalb fallen würde, fühlte man aus manchen Anszeichen. Der Abt Fraisinne "hatte sich verlauten lassen, er hoffe in kurzer Zeit in beiden, sonderlich in der großen Stadtkirche, den römischen Gottesdienst zu verrichten". Von Pfalz-Neuburg erswartete man nichts Gutes, und man sah, wie "die Pfassheit auch samt dem spanischen Garnison täglich je mehr und mehr mit Schelten und Dräuen wider die sogenannten kalvinischen Geusenkezers die Röpfe täten ausstellen".

1

Bezeichnend für die Spannung, mit der die Evangelischen dem kommenden Unheil entgegensahen, ist ein Vorfall, der sich am Morgen des Pfingstsonntages in der Willibrordifirche zutrug. Als der Prediger Keitwerd aus dem Pfingstterte Apostelgeschichte 2 die Worte vorlas: "Es geschah schnell ein Brausen vom himmel als eines gewaltigen Windes und erfüllete das ganze Haus, da sie sasen", vernahm man von der Marktseite her "ein größes Se=

<sup>6)</sup> Zeitschr. b. B. G. B. V G. 219.

<sup>9)</sup> Gantesmeiler G. 336.

<sup>10)</sup> Das haus, nach bem Merkatorschen Stadtplan von 1585 ein burgsartiges, mit einem Turm versehenes Gebäude, hatte seinen Ramen von seinem Erbauer, einem gewissen von Jödern. Es lag am Ende der Kreugftraße, westelich vom Kreugtor an der Stadtmauer, umgeben von einem großen Baumgarten. S. Gantesweiler S. 128.

<sup>11)</sup> Beilage 1.

räusch". Die zahlreich versammelte Gemeinde geriet in große Aufregung, und bestürzt hielt der Prediger inne. Man glaubte an einen Überfall durch das spanische Ariegsvoßt. Auf das Jureden einer Bürgersfrau, Emmel Flaßmans, die in dem Ruse stand, daß sie "die Gespenster sehen könnte", das heißt die Gabe des zweiten Gesichts besitze, beruhigte sich die Gemeinde allmählich, worauf Keitwerd seine Predigt sortsetzte und nachher mit seinem Kollegen Brantius das Abendmahl austeilte.

Emmel Flaßmans, von den Predigern und dem Magistrat nachher befragt, erkärte, sie habe gesehen, "wie daß vom großen Markt zur Kirchentür hereingekommen die spanischen Soldaten samt allem Volk mit großem Getümmel, darauf viel Pfassen samt dem Abt Fraisinne mit ihren Kreuzen, Fahnen, Veneradile gesolgt; was es aber geben werde, sei Gott bekannt; solches werde die Zeit bald lehren""). Man wird diese Vision füglich auf sich beruhen lassen dürfen. Der im übrigen durchaus glaubhafte Vorfall beweist jedensfalls, wie sehr die Furcht vor einem überfall durch die Spanier und vor den Anschlägen Fraisinnes und seines Anhanges sich der Gemüter bemächtigt hatte.

Ratholischerseits murbe unterbeffen die Sache mit Gifer be-Am Mittwoch nach Bfingften, am 14. Juni, bemfelben trieben. Tage, an bem die Rlaffikalinnobe in Wefel versammelt mar, richteten "bie tatholischen Burger und Ginmohner" an alle geiftlichen und weltlichen Fürsten, herren und Obrigfeiten eine Supplitation, in ber fie zunächst die Berdienste des Johann Fraisinne um die katholische Sache in Wesel besonders rühmten. Sodann führten fie aus, die Rapelle, in ber fie ihren Gottesbienst hielten, sei für bie Menge bes Boltes zu enge. Die beiben Pfarrfirchen famen mit allem Recht ben Ratholiken zu, "wie noch die Steine und Mauern fchreien", bas Batronat aber gehöre von alters her bem Bramonftratenferflofter, und ber Dienst in ben Rirchen sei vor bem Ginreißen ber Reterei burch ihres Orbens Berfonen verfeben worben; auch jest feien biefe von Bergen gerne bereit, ihn wieder zu übernehmen. Fürsten und Obrigfeiten möchten baber um Gottes und ber tatholischen Religion willen ben Bittstellern und ihren Seelforgern zur Erlangung ber Rirchen hilfe leiften. Unterzeichnet mar biefes Schriftstuck

<sup>12)</sup> Beilage 8.

burch Wilhelm Paph, Jacques Wynands, Henrich Ban und Tilmann Greven, die sich als "Der Gemeine der katholischen Bürgerschaft deputati" bezeichneten<sup>13</sup>). Bon einer katholischen Bürgerschaft konnte aber eigentlich keine Rede sein, denn außer der Garnison und ihren Angehörigen und der Geistlichkeit mit den zu ihrem Haushalt gehörigen Leuten gab es in der Stadt kaum zwanzig katholische Familien, meist von Handwerkern und geringeren Leuten, die seit der Besetzung durch die Spanier hereingezogen waren und das Bürgerrecht nicht besaßen<sup>14</sup>).

Un welche Fürften und Obrigfeiten bie Supplitation gefandt wurde, ist nicht erfichtlich, jedenfalls aber vor allen an den Pfalggrafen nach Duffelborf. hier tonnte fie bagu bienen, bie Bemuhungen bes Abtes zu unterftuten. Der Erfolg ließ nicht lange auf fich warten; mas die Evangelischen schon langft batten befürchten muffen, Am 24. Juni erschien in Begleitung einer Abtrat nun ein. teilung Kriegsvolf herr Johann heinrich Schall von Bell als pfalzgräflicher Rommissar in Wesel. Gleich nach seiner Ankunft um 2 Uhr nachmittags ließ er ben Rat zu sich aufs Jödernhaus entbieten. Bunachst fanden sich nur die beiben Bürgermeister Johann von ber Rnippenberg und Otto von Brecht nebft ben Schöffen Anton ter Smitten und Juftin be Bener ein, auf ausbrudliches Berlangen mußte jeboch bann ber gange Rat erscheinen. Schall von Bell brachte hierauf seinen Auftrag vor: Die Bramonstratenser hatten Sr. Fürstlichen Durchlaucht remonstriert, daß fie bas jus patronatus in ber St. Willibrordifirche hatten und baber gebeten, bag ihnen bieselbe eingeräumt werben möchte; ihm sei beswegen aufgetragen, ihnen babei zu affistieren, mit bem Befehl, bag ein Rat fich ber Rirche entäußere und biefelbe nebst allen Renten und Gefällen einräume. Der Rat erklärte, in biefer wichtigen Sache ohne Bugiehung ber Bemeinsfreunde fich nicht entscheiben zu können, und bat um Bierauf ermiderte ber Rommiffar, er habe gemeffenen Befehl, noch am Tage feiner Ankunft feinen Auftrag auszuführen, an bemfelben Abend, fpatestens am anderen Morgen, seien bie Rirchenschluffel zu übergeben, bei einer Strafe von 5000 Golbaulben. Bergebens berief sich ber Rat bagegen auf die Reversalen und die Es blieb bei ber Forberung. Ravitulation.

<sup>18)</sup> Beilage 1.

<sup>14)</sup> Siebe Anmertungen ju Beilage 1.

Der Rat brachte hierauf die Angelegenheit vor die Gemeinsfreunde und die angesehensten Bürger. Diese erklärten sich dahin, daß man zunächst um Ausstand bitten solle, um in Düsseldorf Segenvorstellungen erheben zu können; wenn das aber nicht zu erslangen sei, so wolle man "Sut und Blut dabei aufsehen", und auserlegte Geldstrasen und Ranzisnen, die durch Gesangennahme einiger Bürger entstehen könnten, gemeinsam tragen. Ferner wurde besichlossen, den spanischen Rommandanten um seine Fürsprache zu bitten, damit der Ausschub gewährt würde. Die Versammlungen der Bürgerschaft, die an demselben Abend in der Mathenakirche und dem "hohen Hause" stattsanden, ließen durch die Gemeinsfreunde melden, "ihr Wille und Meinung sei, daß senatus die Schlüssel nicht übergeben solle".

Der folgende Tag, ein Sonntag, verging mit nuplosen Berbandlungen. Bergebens suchte ber Rat Aufschub zu erhalten; ber Rommandant, beffen Fürsprache man Tags guvor erbeten, ließ wiffen, "baß zu der Dilation feine Apparent mare". Gine fchriftliche Erklärung des Rates wurde nicht angenommen, und als man fich nochmals barauf berief, daß burch die Reversalen und die Ravitulation ber Stadt ihre Religionsfreiheit zugefichert sei, erwiberte Schall von Bell, "bag bamals foldes mohl geschehen aber tompora mutantur et nos mutamur in illis"; judem fei bie Ginraumung ber Kirchen auch durch Kaiserliche Majestät befahlen, für die "die capitulationes kein Blat greifen könnten". Alles Berhandlen mar umsonst, ber Rommiffar bestand auf Übergabe ber Schluffel und fügte hinzu, daß auch die Ornamente und Mobilien der Kirche ausgeliefert werben mükten. Gemeint waren Altare, Bilber und anderes bem katholischen Rult bienende Geräte, Dinge, die längst aus ber Rirche entfernt und nicht mehr vorhanden waren. Der Rat erklärte, solche niemals gesehen zu haben und nicht beischaffen. Damit enbeten bie Verhandlungen bes Sonntags. au fonnen. Weiteres erfolgte an biefem Tage noch nicht.

Am folgenden Tage legte der Rat vor Notar und Zeugen Protest ein gegen das einseitige Vorgehen des Kommissars. Dieser hatte inzwischen Besehl erhalten, sich auch der Mathenakirche zu bemächtigen. Er zögerte jedoch den Besehl bekannt zu geben, da der Kommandant davon abriet, anscheinend, weil sich sein soldatisches Schraefühl gegen den offenbaren Bruch der Kapitulation sträubte.

Von Düsselborf kam jedoch auf eine Anfrage der Bescheib, daß dem Rommissar nicht gebühre, von seinem Auftrage abzuweichen. Schall von Bell ließ hierauf die Herren vom Rat wieder vor sich kommen. Das war am Morgen des 26. Juni. Aufgefordert, dem fürstlichen Beschl endlich Folge zu leisten, blieben sie der früheren Weigerung. Wit nicht geringer Bestürzung mußten sie darauf vernehmen, daß nun auch die Abtretung der zweiten Kirche gesordert wurde. Zu einer Antwort erbat man Zeit dis zum Nachmittag, inmittels könnte mit Einnehmung der Kirche St. Willibrordi versahren werden. Wan fügte sich hierin der Gewalt, überlieferte die Schlüssel jedoch nicht.

Gegen gehn Uhr murbe bann in Gegenwart bes Richters Beinrich von Ofterwick, seines Dieners Johann Doerhoff und einiger bewaffneter Solbaten die Willibrordikirche gewaltsam geöffnet. Weseler Schmiebe hatten sich sämtlich geweigert, biese Arbeit zu verrichten, obwohl fie bei hundert Goldgulben Strafe bagu aufgeforbert waren. Auch ber Gerichtsbiener Doerhoff weigerte fich, Sand anzulegen. Ein tatholischer Messerschmieb, Anton Gögen, ber mit ber fpanischen Garnison in die Stadt gekommen mar, verrichtete bas Werk. Art und hammer schlug er zuerst die Dur an der Nordseite nach ber Steinstraße auf und öffnete bann bie Turen auf ber Subseite und am Markt burch Absprengen ber Schlösser von innen. Solbaten und Bolt waren mit in die Rirche gebrungen, alle Gloden wurden geläutet, "auch mit ber Uhrflock unter ber Läutung gekleppt". Darauf jog ber Abt Fraisinne vom Jödernhaus her in Begleitung bes fürstlichen Rommissars und bes spanischen Majors Calberon, gefolgt von Solbaten und vielem Bolt, bas von auswärts gekommen war, in feierlicher Prozession burch die Rreugstraße und Brudftraße über ben großen Markt in bie Rirche und nahm fie unter Zeremonien, wie "Geißelung und Waschung bes Predigstuhls" in Besig. Bürgerschaft verhielt sich mahrend bieser Vorgange ruhig, obwohl man befürchtet hatte, bag es zu Zusammenstößen mit ben Solbaten fommen murbe.

Nach ber gewaltsamen Oktupation ber Willibrordikirche mußte man überzeugt sein, daß auch die Mathenakirche nicht zu halten sei. Der Rat dat im Namen der Bürgerschaft, "sie dei der Possession zu belassen, sonsten wollten sie es Gott und der Zeit befohlen sein lassen". Die Bitte wurde, wie zu erwarten war, abgeschlagen. Man verhandelte nun auch nicht weiter, sondern ließ der Sache ihren

Lauf. Die Schlüssel lieferte man jedoch nicht aus, um nicht den Schein der Einwilligung zu erwecken. Auch die Mathenakirche mußte also gewaltsam geöffnet werden. Das geschah am Dienstag den 27. Juni durch denselben Meister Gögen, der am Tage vorher die Willibrordiktriche geöffnet hatte. Unter Glockengeläut hielt dann der Abt seierlich seinen Einzug und ergriff von der Ktrche Besig<sup>16</sup>).

So hatten sich unmittelbar vor dem Fronleichnamsseste 1628 die Ratholiken beider Pfarrkirchen bemächtigt. Den Predigern wurde eine Frist von vier Stunden gestellt, in der sie die Pfarre und Bklarienhauser räumen mußten 16), doch blieben sie in der Stadt. Den Resormierten wurde durch den Rommandanten vorläusig gestattet, auf dem Rathause und dem "hohen Hause" ihren Gottesdienst in Stille zu halten 17). Die Kirche des ehemaligen Beginenklosters, in der die wallonische Gemeinde ihren Gottesdienst hielt, nahmen die Jesuiten in Besitz"), die übrigens dem "Lütticher Walen" Fraisinne den Ruhm, die Weseleler Kirchen den Ketzern entrissen zu haben, nicht recht gönnten 18).

Die Svangelischen waren nun noch stärkeren Drangsalen und Angriffen ausgesetzt, als vorher. Der Bater Bons erging sich in Schmähpredigten, die selbst bei Katholiken Unwillen erregten. Der Sottesdienst auf dem Rathause und dem hohen Hause wurde nicht selten gestört. Die Gemeinde schwebte in steter Besorgnis, daß ihr auch der letzte Rest von Freiheit noch genommen würde. Man drohte, den Resormierten gar keine gottesdienstlichen Versammlungen mehr gestatten zu wollen, und es ging das Gerücht von heimlichen Anschlägen, sie zum Katholizismus zu zwingen 20). Zum äußersten sollte es aber nicht kommen.

In der Morgenfrühe des 19. August 1629 brangen nieders ländische Truppen unter Otto von Gent, herbeigerusen durch drei Weseleler Bürger, Beter und Derik Mülder und Johann Rohleer, an einer schwachen Stelle der Umwallung in die Stadt, bemächstigten sich der Tore und überwältigten nach heftigem Straßenkampf

<sup>15)</sup> Bgl. Beilage 2.

<sup>16)</sup> Beitfchr. b. B. G. B. V S. 219.

<sup>17)</sup> Beilage 2.

<sup>18)</sup> Gantesweiler, S. 336.

<sup>19)</sup> Zeitschr. b. B. G.:B. XI S. 133.

<sup>20)</sup> Gantesweiler G. 342.

ble spanische Besatzung. Der "spanischen Tyrannei" war damit ein Ende gemacht und zugleich der mit der Einnahme der Kirche so verheißungsvoll eingeleitete Bersuch, die protestantische Stadt wieder katholisch zu machen, vereitelt. "Am solgenden Sonntag ist in beiden unsern Kirchen mit großer Freude musiziert und gepredigt worden", berichtet das Preschyterialprotokoll der resormierten Gemeinde 21).

Die unerwartete Befreiung Wesels, die eine Beränderung der ganzen Lage am Niederrhein anbahnte, machte einen gewaltigen Sindruck. Auf katholischer Seite herrschte große Bestürzung, auf protestantischer heller Judel. In den Niederlanden hielt man allenthalben Dankgottesdienste. Sanz besonders aber sah man in den resormierten Gemeinden am Niederrhein das Ereignis als eine wunderbare Fügung Sottes an. "Als anno 1629 den 19. Augusti Wesel einzgenommen, kam die Zeitung früh zu Kanten, da der Zeit Herr Hermannus Ewichius eben auf der Kanzel stund und predigte. Die Zuhörer stedten aus Freuden die Köpfe zusammen, erzählend einer dem andern mit Freuden. Ewichius rogat, quid est? Respondedant: Wesel tst staatsch! Ewichius, ausgehalten die Predigt, sagte: "Wohlan, so laßt uns Gott loben!" Gratiis actis lassen singen Ps. 68 "Gott macht sich auf mit seiner Gewalt", itom "Erhalt uns Herr bei Deinem Wort"<sup>22</sup>).

## Beilagen.

1.

#### Supplitation ber Ratholiten ju Wesel um Ginraumung ber Pfarrfirden. 1628 Juni 14.

(Staats-Archiv ju Düffelborf. A. von Dorths Collectanea Vol. I fol. 809.)

Wir unterschriebene und fort samptliche Catholische Bürger und Sinwohner der Stadt Wesel thun kund und offenbar allen Fürsten, herrn und Obrigkeiten, geist- und weltlichen, mit diesem offentlichen Brief, daß, als wir keinen rechten Pastor und Seelsorger hatten, nachbem Gott dem allmechtigen gefellig ist gewesen, seine

<sup>21)</sup> Hillmann S. 123.

<sup>22)</sup> Rhein. Brov.-Rirchen-Archiv zu Cobleng. A Bb. 360.

barmherzige Augen über uns aufzuthun, ift burch Schickung bes Chrwürdigen S. Abts von Braemonster, besselbigen Orbens gonorali und Obriften, albie zu Wesel ahngelangt ber Chrwurdiger herr Krater Joannes Kraifinne, besselbigen Orbens ju Floreff geiftliche Berfon, welcher anfangens mit großer Gutlichkeit, ohn allen Tumult und Argernuß, das Closter ju Wesell, valgo Hochkloster, hat von ber weltlichen hand wieberumb zu bes vorgemeltes Orbens Gehorsambkeit gebracht, auch burch Orbination und Inkleibunge bes 5. Archibiaconi von Bantten bie Sorge über unsere armen Seelen auf fich genohmen, und alsbalb burch fich und feine Mitbrubers gang fleißiglich bie Kranken besucht, die Troftlose getröftet, die hl. Sacramente ber driftlichen Rirchen sowoll ben Kranten als ben Gefunden mit allem Fleiß, Giffer, Andacht und Solemnitet abministrirt. Darneben hat auch ber vorgemelbter Herr, nicht ohne großen Rus ber Catholischen Religion, einen großen Saal zu einer Capell zugerüftet23), in welcher ber Gottesbienft nicht allein burch Singung ber Zeiten, Bredigung bes Worts Gottes und Haltung ber nusbarn Rinberlehr, sowoll in teutsche, als in welsche Sprach vollbracht wird, zu welchem bann eine folche Menge bes Bolks herzufließet, baf bie vorgemelbte Capell nunmehr zu enge wird, benn eine folche Liebligkeit, Fleißigkeit, gute Anbacht und Gifer haben wir in ihnen gespuret, daß fie pillig aller Menschen Liebe in fich erwecken. weil berwegen wir Catholische Burger und Inwoner ber Stadt Wefel burch Gewalt ber Regeren seint unbillicher Weise beren Rirfpels: und Pfarrkirchen beraubet und die vorige Capell, — welche bis hieher und auch noch por unfere Pfarr-Capell erkennen - zu eng wird, und die zween Pfarrs ober Rirfpelsfirchen mit allem Recht ben Catholischen, wie noch bie Stein und Mauern schreien, zustehen, ja bieweil beren selbigen Rirchen Versehung ober jus patronatus von alters her bem vorgemelbten Rlofter auftebet und bieselbige Rirchen, ebe bie Regereien uberhand nahmen, burch ihres Orbens Personen lieblich seint abministrirt und bedient gewesen, und fie bieses selbiges von Bergen gern auch thun wollten und auch fo viel moglich thuen: vitten wir bemutlich und unterthenig alle Fürften, herrn und Obrigfeiten, geift- und weltliche, bag fie uns boch umb bes allmechtigen Gottes und Catholischen Religions willen

<sup>28) &</sup>quot;Gefchehen uff Joederns Baus an ber Crubfpforten" (b. Dorth).

in diesem Fall wollten beistehen, uns und unsern Seelsorgern zu Erlangung ihrer Gerechtigkeit in den Kirchen gnedigliche Hülf thun, fürnemblich dieweil wir nicht wissen, wohin wir uns oder unsere Armen, welche auch nicht eine geringe Anzahl alhie ist, nach Abscheidung dieses Lebens mit liedlicher Christlicher Kirchen Gewohnheit sollen lassen begraben, da wir nicht allein aus den Kirchen, sondern auch aus den Kirchhoffen getrieben seint, verheißend, daß wir dieser Sutheit und Berstehung allezeit mit Danksagung sollen eingedenksein. Welches zu bekräftigen, haben wir, von der Gemeine der Catholischer Bürgerschaft Doputati, mit unsern Namen unterschrieben und gewohnliche Siegels unterdrucket. Gemachet zu Wesel im Jahr unsers herrn tausendsechshundertachtundzwanzig, den vierzehenden Junii

Jacques Wynands Henrich Bau Tilman Greven.

Zu biefer Supplikation ber Weseler Katholiken macht von Dorth (Collect. I fol. 812—813) folgende Anmerkungen:

"Wilhelm Paph war Nentmeister und Provisor Hermans ter Schmitten an der Fleschenpforte Stifvatter. Selbige<sup>24</sup>) war zl. H. Bürgermeister Dr. Ant. ter Schmitten Schwiegerin, eine enfrige Religionsverwantin oder Bruders-Wittib.

Winandts und be Bau waren Brabander, mit dem spanischen Garnison hie einkommen, wohnten aufm großen Markt im "König von Spanjen" und Carthuis (?) Haus. Kamen, als Wesel anno 29 von den Statischen erobert und ihre Häuser spoliiert, nacher Rheinberck.

Tilman Greven war ein Hufschmitt auf dem Steinweg<sup>25</sup>), alle enfrige Papisten, doch mit dem spanischen Guarnison und bei bessen Zeiten hie einkommen. Melben hie pompose der Catholischen Bürgerschaft und ihrer Deputation, die sie doch nimmermehr konnten aufbringen. Ebenso vergebs und fälschlich sagen sie von der

<sup>24)</sup> D. b. bie Frau bes Wilh. Paph.

<sup>25)</sup> Tilmann Greven war aus Aanten. "Als anno 28 der Abt Fraisinne unsere Kirchen einnahm, und zuvorder die Stadtfirche, war dieser Tilman mit vorne an und seste sich in den Ratsstuhl, da sonsten alle andern in der Kirche, da die Bürger sonsten sigen, sich nieder sesten." (v. Dorth, Collect. I fol. 810.)

Catholischen Bürgerschaft, bann was sie anlanget, war ihrer keiner Bürger 28), sonbern bloß allein Sinwohner. Den Rest anlangend ist bas einmal gewiß und wahrhaftig, baß als anno 29 die Staten Wesel einbekommen, außer den spanischen Guarnisoun und München in den Klostern sambt Abten und dero Angehörigen, sich neben ihnen, gemeldten vieren, bloß allein diese wenig nachfolgende in der ganzen Stadt befunden haben:

Johann Borr gnt. Simons, Wirth am Ferkens- ober Korn-Markt, sampt bessen Frau, vulgo Bapen-Werth<sup>27</sup>).

Johann be Wael, Steinmetler in S. Antonii-Stegen, beffen Frau boch unserer Religion gewesen und gestorben 28).

Johan Stoffels, Kupferschmidt in Mitten ber weiten Brugftragen, sampt Frau, benbe papstisch 20).

Nicolaes be Boß in ber Brugstraßen sampt bessen Frau. 30). Henbrich Bunrath 31) und bessen Frau an ber Klosterpforten, vulgo be Papen-Schnider dictus.

Anton be la Sour32), Knopenmacher, sampt bessen Frau in't forte Stratgen.

Bastian van den Broed und bessen Frau von der Rheinstraßen 33).

<sup>26)</sup> Die Worte "war ihrer keiner Bürger" hat v. Dorth später burchftrichen und bazu am Rande bemerkt: "war nur allein Telm, zu fr. Zeit anno . . Bürger worben."

<sup>37) &</sup>quot;Jan Simons, sonsten Bor, vulgo be Papenwerth genandt, weilen seines Rom. Glaubens Leute sich bei ihme aufgehalten, ist ni fallor von Dorsten oder boch sunsten aus Westfalen bürtig, bessen haussfrau, so auch papstisch, ist Hendrichen Bunraths zweiter Frauen Schwester" (v. Dorth).

<sup>26) &</sup>quot;Jan be Wael aus Brabant" (v. Dorth).

<sup>30) &</sup>quot;Johann Stoffels, von Santen burtig, ein zumahlen eingezogener Mann gewesen" (v. Dorth).

<sup>50) &</sup>quot;Claes de Boß cum uxore aus Brabant" kamen nach der Einnahme der Stadt durch Spinola nach Wesel. "Sehr bittere Leute". 1629 wurde ihr Haus durch die niederländischen Soldaten zum teil "spoliiert". Der Prediger Reitwerdt, der damals in der Rähe wohnte, rettete ihnen durch seine Fürsprache einen Teil ihrer Habe (v. Dorth).

<sup>31)</sup> Aus Rees (v. Dorth).

<sup>\*\*)</sup> Aus Bruffel (v. Dorth).

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) "van den Broud, seines handwerks ein Pelher und Nacht-herbergier von had und Rad, wohnte im Wollfad in der Rheinstraßen" (v. Dorth).

[Christian] 34) Gener, Sattelmacher, mit seiner Frauen, in ber Neerstraet vast beim großen Rirchhoff.

Peter von Roermonbe-6) sampt bessen Frau in ber Steinstragen.

. . . . . 36), Beder auf bem Steinwege et uxor.

Men Baum von Ulm, Bullenweber aufm Steinweg; bie Frau unserer Religion, ju welcher er auch hernacher selbst getreten.

- . . . . . 36), Schlächter op de Bauftraß, so gleichfalls unserer Religion, bessen Frau aber papstisch.

Diß ist die sogen. papstische Bürgerschaft, ober vielmehr die Zahl beren papst. Beiwohner, dabei noch weiter notier:

- 1. Daß Paphen und Tilmans Haußfrauen unserer Religion zugethan gewesen und bessen Paphen Frau in berselben gestalt enfrig, daß, als sie eines Kinds genesen und er den Pfaffen in sein Haus bracht, selbiges zu taufen, er auch seiner Frauen dasselb abgenohmen, sie aus dem Kindsbett heraus und beide, ihn und den Pfaffen, dergestalt angesahren, daß der Pfaff selbst ihn vermahnt, seiner Hausfrau zu willsahren, dabei er's dann auch mußte bewenden lassen.
- 2. Daß ihr aller keiner hie zu Wesel geboren, sondern alle von außen, und zwar theils alsbald nachdem Besel an Spinola übergangen, teils erst hernacher hiehin sich begeben haben."

<sup>24)</sup> Borname nach einer anberen Rotig b. Dorthe ergangt.

<sup>88)</sup> Aus Roermond.

<sup>86)</sup> Der Rame fehlt.

2.

Bericht über Die Berhandlungen zwischen bem Rat ber Stadt Befel und bem Pfaly-Renburgifden Rommiffar Joh. Beinr. Schall bon Bell megen Abtreiung ber Pfarrlirden an Die Ratholifden.

1628 Juni 24-28.

(Rhein. Prov. Rirchen: Archiv gu Cobleng. A. Bb. 360.)

Den 24. Junii 1628.

Der alhier angelangter Commissarius Sr. fürstl. Dl. zu Rewburg abgefandter S. Joh. henr. Schall von Bell Stulet) miffen lagen, daß berselbe nomine principis etwaß vortragen wolle, worauff ban anfangs deputati, ex post aber Stas 37) in corpore zu ihme gangen; und hat gemelter abgefandter vorgetragen, maßmaßen bie religiosi ordinis praemonstratensis Gr. fürstl. Dl. remonstriret, daß fie das jus patronatus in St. Willibrodi-Rirch betten und bahero gebethen, baf felbige ihnen eingeräumbt werben mögte, und beswegen verpflicht were, benselben zu assistiren, mit bem absten befelch, baß ein Raht fich bemelter Rirchen enteußeren und bieselbe neben allen renthen und gefällen einräumen folte.

Stus e contra, weilen bie fache fehr wichtig und von ihnen ohne Zuziehung ber gemeinsfreunden barin nicht statuirt werben tonte, bittet Beit Bebentens.

Der Abgesandter regerirt, befehlicht zu senn, seine commission des Tags feiner Ankunfft zu effectuiren, berweniger aber nicht folden aufstandt bif folgenben Tags früh zugestanben, mit ber erinnerung, daß wibrigenfalf vielleicht wol einer zur gefellschaft nach Duffelborff genohmen werben borffte, baben anbefehlenbt, baf ein raht biesen Abendt oder morgen früh die schlüffel befagter Rirchen ben 5000 Sal. pfoen einlieferen folte.

Stus bezoge sich auff die auffgerichtete reversalen und capitulation bittenbt fie bawieber nicht zu beschwehren, sonbern ben bem frenen exercitio religionis zu belagen.

Ille, ob ein Raht wol meinte, daß ihro fürftl. Dchl. ban etwas unbilliges ober parthensch statuiren murbe?

Stus thete foldes nicht fagen, sonbern bag foldes befelch ohne fie au hören ausgewirdet mere.

<sup>87)</sup> Senatui, senatus.

Der Commissarius thete sich bedrewlich vernehmen, daß man bei gemelter pfoen die schlüßel übergeben solte.

Stus ihren Abschiebt genohmen und darauff die Gemeinsfreunde convociren laßen und denselben odiges vorgetragen mit begehren, daß Sie darüber die vornembste Bürgern hören und was ihnen am bestern dünken mögte, ob man die schlüßel nicht übergeben und die brüchten abwarten solte, vernehmen; worauff dan die Gemeinsfreunde referirt, daß der Bürger Vorschlag were, etwa außstandt diß es Sr. fürstl. Dlt. hinterpracht zu bidten und da solcher nicht zu erhalten, alßdan weren sie uhrpiethig gut und blut dabei auszusezen und blie Brüchte neben dem ranzoun, so durch wegführung einiger Bürger veruhrssacht werden mögte, benzulegen.

Ift bemnach conclubirt, hiefigen S. Gubernatori obiges zu proponiren und bero intercession umb bilation zu ersuchen, quo praevio Stus des Commissarii proposition und Stus responsa bemfelben vorgetragen und zwaren mit bem Bufat, weilen folches biefer Stadt und gemeine höchft beschwehrlich und ben reversalen wiederstreben thete, daß solches unterlagen und die Stadt nicht beschwehrt werden mögte, mit höchster contestation, daß ihnen herneaft ben ber posterität, indem ihr äußerste devoir gethan, nichts verwiesen werden solte, im übrigen beschlogen, die gemeine über einige puncten zu vernehmen, welche ban per Tribunos sich erklähret, ihr will und meinung zu fenn, daß Stus die ichlufel nicht übergeben, sonbern man Stut ober einigen bürgern privatim einig gefahr ober unheil wiederfahren folte, daß fich folches abtragen und gut thun wöllen, und wan auch vom Commissario benm vorigen verblieben werden solte, daß ein Raht sich algban zu recht zu erpiethen hette, inmaßen geschehen, unter biefer protestation, bak foldes, inbeme au falvirung biefer Stadt rechtens und benbehaltung guten gewißens baju genötiget würden, nicht verübelt noch ihnen beswegen ferner beschwehr jugefüget werben mögte.

Solis, ben 25. Junii 1628.

hat der abgesandter abermahlen durch begen diener wißen laßen, daß Stus dem befelch ben voriger straff pariren solle.

Stas e contra praevia salutatione sich vernehmen laßen, baß mit dem Gubernatore darüber geredt und bescheidt gewertigte, und sobalt solcher einkommen würde, wolten sie die resolution ihm wißen laßen.

Des Abgefandten Diener wieder aufftommendt angezeigt, wen Stat nicht pariren wolte, daß alßdan in die brüchten verfallen weren.

Stan priora, mit begehren, solches tarbiren in ungutem nicht zu beuten.

Der Gubernator balb barauff per Majorem wisen laßen, baß zu ber bilation keine apparent were, sondern der Commissarius nach als vor daben bestanden in Commissis zu haben, sich der Kirchen in ferneren verweigerungsfall zu ermächtigen, dabei des H. Gubernatoris afsistent ersucht, aber sich krafft gemachter capitulation davon excusirte.

Alß nun S<sup>tus</sup> barauff nach dem Commissarius verfügt und bemfelben S<sup>tus</sup> und der Semeine Erklährung in scriptis, damit dero Wörter nicht invertirt werden mögten, zu übergeben beschloßen, hat er solches ahnzunehmen verweigert, mit ahnzeig, wan man erst dem gosten beselch würde solge geleistet haben, daß er alsdan S<sup>tus</sup> bericht wenn schon 20 bücher groß, ihr fürstl. Dohl. hinterpringen wolt.

Stas baß es eine die gange Gemeine concernirende sache were und daß sie so wenig alf der Commissarius von ihrer Commission schreiten könten, mit ersuchen, weilen es eine religionssache were, daß sie ben jezigen betrübten Zeiten dawieder nicht gravirt werden möchten.

Commissarius replicirt, daß man  $S^{tum}$  in  $p^{to}$  religionis nicht beschwerete, sondern nur restitution der den premonstratensibus mit gewalt entnohmener Kirchen begehren thete.

Stus solches vorgeben nicht gestehendt zeigte dawieder ahn, daß Krafft eingegangener capitulation, reversalen und sonsten menniglich benm frenen exercitio roligionis gelaßen und dawider geschützet werden solle.

Worauff ber abgesandter regerirt, daß damahlen solches wol geschehen, aber tompora mutantur et nos mutamur in illis; Über deme were Sr. Kanserl. Maj. über deßen Fürsten gestelt und von demselben die einräumung der Kirchen anbesohlen, in deßen entstehung die capitulationes kein plat greiffen könten, inhaerendo prioribus.

Stan begehrt, daß ihre erklährung in scriptis verfaßet ansgenohmen werden mögte, und wie solches denuo geweigert, haben Ihr Sbl. sich bezeugt, daß sie weiter, in dem nicht gehört, nit des schwehrt werden mögten.

Der Commissarius jeh lenger jeh mer auff übergeben ber Schlüßel gebrungen und baben bestanden, daß seine Commission einfolgen muße, ober daß anderer gestalt zu versahren were, es gesichehe dan par amour ou par force.

S<sup>tos</sup> priora, und daß solche einräumung ben der posterität unverantwörtlich senn würde.

Der abgesandter berieff sich auf senn befelch, welches er stricte nachleben muße.

S<sup>tas</sup> inhaerendo petitioni pro dilatione, contestirte höchlich, baß ihnen hernegst hiedurch keine ungelegenheit zugefügt werden solte, mit bitte solches ad notam zu nehmen, wie dan der absgesandter solches zu thun offerirt und daben ersucht, daß die ornamenta und mobilia der Kirchen mit extradirt werden mögten, S<sup>tas</sup> aber ahngezeigt, daß solche niemahlß gesehen weniger benschaffen könte.

#### 26. Junii 1628.

Dorrhoff Stul vorgetragen, daß der Richter die Schmiede vor sich bescheiden laßen und ihnen bei 100 ggl. straff andesohlen die Kirchtüren zu eröffnen, dieselbe aber eingewandt, daß es ihnen unmöglich were, worauff dan den Dienern angemuthet solches zu verrichten, er Dorrhoff aber solches recusiret und daß viel lieber seinen Dienst quitiren wolte; alß aber die Schmiede, wie sich hierin zu verhalten hetten, a Stu vernehmen wollen, hat ein Raht darin nichtes resolviret noch ihnen rahten wöllen.

Der Commissarius S<sup>tal</sup> anmelden laßen, daß denuo schreiben von Hoff bekommen, weßhalben anfangs begehrt, daß S<sup>tas</sup> ben ihm in corpore kommen, ex post aber ansagen laßen, daß ben einander bleiben wollen.

Inmittelft haben ihr Eble tam ab impositione mulctae quam de denegata justitia coram 2 Notariis et testibus appellirt.

Der Commissarius einen Raht auffs Jödern Hauß beschickt und paritionem begehrt.

Stas priora repetirt.

Ille, daß fernern Ordre erhalten, sich auch der Mathenaschen Kirchen zu ermächtigen, und wie der Gubernator darin miltiglich intercedirt und abgerahten, so hat zwaren der Commissarius versprochen, damit einzuhalten, dennoch irst ordre von Düfseldorff erwarten wolte, inmaßen solche erhalten, daben ihm dan andefohlen,

daß ihm nicht gebührt hette, von der Commission abzuweichen, mit dem ernstlichen besehl, daß die Wathenasche Kirche gleichsalß occupiren solte.

Stus gebetten, daß Zeit sich zu erklähren biß nachmittag verstattet werben mögte, inmittelst könte mit einnehmung der Kirchen St. Wilbrodi verfahren werben.

Stus abgangen und ben Gemeinsfreunden befohlen ber Ges Gemeine erklährung hierüber einzuhohlen.

Inmittelst erfolgt, daß ein wenig vor zehen Uhren des Vormittags in bensenn des Richters Osterwicks und deßen Dieners Joh. Doerhoffs mit einigen gewehrten Soldahten die Kirchenthür durch einen frembden Meßerschmiedt, Anthon genant, so mit dem Guarnison hier einkommen, ins Norden nach der Steinstraßen mit einer Ax und Hamer auffgeschlagen und gehauen, alle Glocken viel mal nach einander gelautet, auch mit der Uhrklock unter der Lautung gekleppet, inmittelst auch die andere Thüre nach der Seithen ins Suiden und vor am Markt geöffnet und mit voller procession, Creuz und sahnen, ben sich habendt die Monstranten, so unter einem Himmel von 4 Persohnen in die Kirche getragen, gesungen und auf den Orgel gespielet, und weil man sich besorget, daß ben solder unversehentlichen alternation zwischen den Soldahten und Bürgeren ihtwas gefährliches sich erregen mögte, so hat Stus einen dan zu thun vom Commendanten ersucht, wie geschehen.

Als nun der Commissarius Stas erklährung über einraumung der Math. Kirchen begehret, haben ihre Selen sich auff die Gemeine, dero solches were, beruffen, welche den einhellich gebethen haben wolte, sie den der possession zu belaßen, sonsten wolten sie es Godt und der Zeit besohlen sein laßen, daben bittend, daß der Commissarius ihre erklährung annehmen wolte, so aber denegirt, uti latius ibidem.

Den 27. Junii 1628.

Der Richter Ofterwick burch beßen Diener die außreichung ber schlüßel begehrt, S<sup>tus</sup> aber sich auff ihre erklährung beruffen. Wie aber ber Richter nach Hauß gangen, were eine große Anzahl Solbahten auffm Mathenaschen Kirchhoff versamblet gewesen und hette Mftr. Anthon Meßemacher zum Richter gangen und beßen Anwesen ben eröffnung der Thüren ersucht, ber aber solches recufirt.

Worauff ermelter Weßemacher ersten ins Norden die vorderste Thür des portals und folgends die Kirchthür mit etliche funszig schlagen gewaltsamlich mit einer Ax auffgeschlagen, die Soldahten demnegst hauffenweise hineingangen, die glocken gelautet, inmittelst andere mit procession in voller ordnung eingangen und darin ges sungen.

Endlich Commissarius ersucht blt. praemonstratenses in possessione nicht zu turbiren; weil auch den H. Predigern die Übergebung der vicarien häußer angesonnen, daß solche de novo von dem Apt zu heuern waren, uti latius zu sehen in protocollo-

Den 28, Junii 1628.

Stus mit Gutfinden des gubernatoris beschloßen bei provision auffs Gasthauß und resp. Rahthauß predigen zu laßen, wie dan auch der Apt sich uff erfragen Stus vernehmen laßen, daß die hinslegung der Todten so wenig auff den Kirchhoffen alß Kirchen gestadten könte. Die Küßens und Stühle aber wolte er, wan ex ecclesiae medis nicht angekaufft, restituiren.

3.

### Aufzeichnung über bie Ereigniffe in Wefel im Juni 1628.

.(Rhein. Prov.:Rirchen-Archiv zu Coblenz. A Bb. 860.)

Anno 1628 d. 10<sup>ton</sup> Junii D<sup>nus</sup> Bernhardus Brantius Ecclesiae Vesal. pastor senior die Vorbereidungspredigt zum h. Abendmahl in der Stadtlirchen gehalten und seldiges folgenden Pfingstag mit seinen Collega D<sup>nus</sup> Casparus Keutwerdio außzutheilen vorhabens, so hat in gemelten Festage alda etwas selzahmes [sich] zugetragen, da alß Keutwerdius in Erklärung des gewöhnlichen textus ex Act. 2. Cap. beschäfftigt und angesangen die Worte: "Es geschah schnell ein Braußen vom Himmel als eines gewaltigen Windes und erfüllete das ganze Hauß, da sie saßen," hat sich in die große Kirch durch Wind (?) <sup>38</sup>) sonderlich ein großes Geräuß deutlich hören lassen von jeden von der Ostseite, da man von dem Markt durch die große Thür zur Kirche hinein gehet, so daß H. Keutwerdius und Brantius mit der anwesenden volkreichen

<sup>38)</sup> In ber hanbschrift "uind". Die Konftruktion ift an biefer Stelle auch nicht in Ordnung, vielleicht fehlt eiwas.

gemeine hierüber gang beffurtt; jedweber ftund auf, sonderlich bie Beibspersohnen, welche ihre Seuden und Stuhlen padten, umber faben und gang verschlagen murben. 5. Reutwerdius felbsten, obwohl er auf ber Rangel verbliebe, wußte fich auch berum sobald nicht zu schicken und wie ber Braemonstratenser Abt Joh. Francisfinne fich schon langft verlauten lagen, er hoffete in turger Zeit in beiben, sonberlich in ber großen ober Stabtfirchen ben Römischen Sottesbienst zu verrichten, man auch von Pfalg-Reuburg fich nicht gutes verfeben, die Pfaffbeit auch fampt ben Spanischen guarnison bie Röpfe täglich je mehr und mehr mit Schelten und Dreuwen wieber die sogenante Calvinische Geusen Regers thaten aufstecken, vermeinte bie Gemeine, ber wiedrige Sauf were iso beschäftigt, foldes ins Wert ju ftellen; foldes were aber nicht allein, fondern befahrten fich auch, daß jugleich ihre Sauger von ben Hifpanischen Solbathen spoliirt möchten werben. Es war aber mit in ber Rirchen eine Chriftliche und godtsehlige Burgerfrau gegenwärtig, Emmel Alakmans, Johanken Lennerts Mutter, welche bie Gespenster; wie man genannet, feben tonte; felbige, bas Gerausch anhörend und ber Gemeine Befturzung ansehendt, stund auf und rief: "Sith Luiben, fith, bet fall balb over mefen; blieft fitten, my bebben geen Roth, bet is haeft gebaen!" fagte auch insbesonder zu ben Brediger herr Reutwert, welcher sowol als ben Rest besturtt und mit Bredigen einhielte: "Herr Reutwehrt, fahr maer fort, het is all gedaen," und als er sie von der Cantel fragte, wat het was: "Ich sall het U duernae well seggen"; item: "Blufft boch, lieve Luiden, bet is all over." Warov ber herr Reutwehrt seine Predigt continuirte, die Leute sich wieder gefest, er aber jum Ende so viel möglich geeilet und fampt 5. Brantio das h. Abendmahl baselbst, wie auch Herr Joh. Stractius fampt H. Rappardo in ber Mathenaische Kirche, gehalten.

Vorgemeltes hat sich also wahrhaftig zugetragen [in] unser Stadts-Rirche im Jahr 1628 b. 11<sup>108</sup> Junit am heiligen Pfingsttag vormittags um 8 Uhr, wie mir Dorthio<sup>20</sup>) solches mehrmahlen herr Keutwehrt selbsten, wie auch herr Strackius, Rappardus ber Zeit Prediger, nach der Hand meine Collegen, und viele glaubhaften

<sup>99)</sup> Dorthius, ber Berfaffer biefer Aufzeichnung, ift Anton von Dorth, Prediger gu Wefel, 1655-1696, befannt als fleißiger Sammler hiftorifcher Rachrichten.

Leute, so in bamahligen Predigt gewesen, erzehlet haben, sie hetten zwaren nichts gesehen, die 60) Emmel hätte es aber alle gehöret und seie wahrhaftig also vorgegangen.

Mß bemnach Emmel beswegen von den Predigern als vom Magistrat und sonsten zur Rede gestellt worden, auch erinnert, daß sie davon nicht weiter nachsagen solte, gab sie zur Antwort, sie sagte mehr nichts, denn was sie für ihre Persohn gesehen und was die, so neben ihr in der Kirche derzeit gewesen, gehöret, wollte auch wohl schweigen, wann sie ihr darüber nit weiter thäten fragen, sagte aber rund aus, sie habe gesehen, wie daß vom großen Warkt zur Kirchenthür hereinsommen die Spanische Soldaten sampt allem Bolk mit großer Setümmel, darauf viel Pfassen sampt dem Abt Francissine mit ihren Creuzen, Fahnen, Venerabile gesolgt, was es aber geben werde sene Gott bekandt, solches wird die Zeit bald lehren, weiters könnte sie nit sagen.

Was nun dieses bedeutet, das hat sich, leiber! in kurzer Zeit hernach eröffnet, fintemahlen ein solches bes Raths und unseres Consistorii Protocollen, wie im Berfolg zu feben, beutlich genug ausweiset, wie bag am 26. und 27 ten Tag gebachten Monaths Junii, waren respective Montag und Diensttag post dominicam Trinitatis, auf ernsthaften Befehl des Palkgrafen zu Neuburg Bolfgang Wilhelm, ber Infantin Clarae Eugeniae 41) uns Bormittag hora 10. die Stadtsche und die Mathenaische Kirche unterm conbuct bes hispanischen guarnisons burch gemelten Herren Baltgrafen Commissarium Johann Henbr. Schall van Bell zu Gus-Kirchen mit Gewalt genohmen, ba ben 26 ten bo. ben Anfang gemachet von ber Stadtfirchen, welche ein frembber Defferschmit Anthon Got, von Rurmondt burtig, biefer mit ben Spanifchen bie eingekommen und ber Zeit alhie voren in ber Ribberftragen gegen des Fürsten Sauß über im zweiten Säufgen hinter der Reunsternen wohnte, im Beisein des Richtern Sendr. v. Ofterwich und deffen

<sup>49)</sup> Das Wort ift in ber hi. nicht beutlich; es könnte auch "wie" heißen, was einen befferen Sinn gabe. Dann ware zu lefen "sie hatten zwaren nichts gesehen wie Emmel, hatten es aber alle gehört usw." Rach ber Schilberung oben hatten viele bas Geräusch gehört, aber nur Emmel etwas gesehen; so heißt es auch weiter unten.

<sup>41)</sup> Jabella Clara Eugenia, Tochter Philipps II. von Spanien, Statthalterin ber fpanischen Rieberlanbe + 1638.

Dieners Johan Dorhoff mit Gewalt aufgeschlagen, wie annoch bas Loch in ber Thur nechst ber Capellen zu sehen, wodurch er ben inwendig dafür geschobenen eisernen Grindel zuruckgezogen und also fampt bei fich habenben Rotte und Solbathenpobel bavon ban nach ber Markthur gangen und felbige mit gewaltsamer Abschlagung ber Schlösser eröffnet, wie auch die übrigen alle, barauf ban ber Abt Francissine von Jöckeren Sauß, woselbst er seine resident hatte; unterm Begleit bes gemelten Commissarii, hispanischen Dajoren Ralberau zu Roß und Fuß solenni pompa cum crucibus et suo detestato gefolgt von vielen, fo von außen tommen, vom besagten hauße über ber Creutstraeß burch bie Brugstraß übern großen Markt zur Stadtfirchen hingangen und zum Affenspiel unterm Leuten ber Cloden, Spielen auf ber Orgel, Rleppen mit ber Uhrkleppen, Geihelung und Waschung bes Bredigstuhls angerichtet; besgleichen auch per sandem auth, folgenden 27 Junii mit der Mathenaische Rirchen, baben fich gleichwohl ber Richter nicht, sondern Dorhoff befunden, geschehen, ba berselbe die große Thur nächst der Nordseiten gleichfals aufgeschlagen und, wie in ber anderen vorigen Tages geschehen, verrichtet, zwar zur Freude ber Papisten, doch herzbrende Betrübnig unfer Evangelischen Gemeine.

### III.

# Johannes Plange, der Mitbegründer der bergischen Synode.

Nach bisher unbenutten Quellen. Bon Balther Bolff, Bfarrer in Aachen.

Se ist einer ber Ruhmestitel ber evangelischen Gemeinden am Riederrhein von jeher gewesen, daß sie keine "Bastorenkirche" gebildet haben. In vielen Fällen sind es Laien gewesen, von den ersten Zeiten her, die den Anstoß zu einer Gemeindegründung gaden oder die stärksten Träger des Gemeindelebens gewesen sind. Anders könnte man sich auch die erfolgreiche Entwicklung und das Aufblühen oder zähe Aushalten vor allem der heimlichen Gemeinden im sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert kaum erklären. Oft genug mußten sie und manchmal auf lange Zeit der Versorgung durch einen "Diener" entbehren. Da sind es die treuen Männer, die als Alteste und Diakonen an die Spize der Gemeinde berusen waren, die dann das Gemeindeleben zusammen und in rechter und gesunder Bahn gehalten haben.

Dennoch würbe es m. E. ben geschichtlichen Tatsachen nicht entsprechen, wenn man nun die Beteiligung solcher "Laien" am Bau ber Kirche für den wichtigsten Faktor erklären würde. Mir wenigstens hat sich, je länger ich an der Erforschung des Ursprungs des evangelischen Kirchenwesens am Niederrhein mitarbeite, um so mehr auch die Erkenntnis aufgedrängt, daß es die Prediger in erster Linie gewesen sind, denen Blüte, Gesundheit und Lebenskraft der evangelischen Gemeinden, auch "unter dem Kreuz", zu danken ist.

Es ist hier nicht ber Ort, biesen Gebanken weiter auszuführen. Ich erwähne ihn nur, weil er bem Forscher auch das sachliche Recht gibt, immer wieder seine Arbeit darauf zu richten, möglichst ausführliche Nachrichten über die Prediger der ersten Zeit zusammenzutragen.

Wir stoßen bei ber Dürftigkeit und Unzulänglichkeit unfrer Quellen nun aber gerabe in biefer Beziehung nahezu überall auf

eine besondere Schwierigkeit. An irgend einer Stelle taucht eine Persönlichkeit auf, oft von bedeutenden Gaben, in hervorragender Stellung. Aber dann wissen wir nur allzuoft gar nichts Näheres von ihr, weder woher sie kommt, noch wohin, sie geht. Eine ganze Anzahl zumal sind rechte Reiseprediger, bald hier, bald dort sind sie tätig. Oft stößt man an einer Stelle, wo man es gar nicht erwartete, auf eine Notiz, die eine disher verborgene Periode im Leben eines solchen Wanderpredigers aushellt. Der Zufall spielt dabei eine wunderliche Rolle; von sollematischen Nachforschungen kann oft keine Rede sein.

So habe ich benn die Mitteilungen, die ich im Folgenden über Johannes Plange gebe, nebenher bei Arbeiten gefunden, die im Grunde nach einer ganz andern Richtung gingen.

Was über Johannes Plange, Pastor in Neviges, bisher bekannt war, das beschränkte sich auf die Nachweisungen von Krafft in seiner "Stiftung der bergischen Provinzialsnode" S. 54 ff. Bisher ist wenigstens m. W. nicht viel zutage gefördert worden, was darüber wesentlich hinausging.

Krafft hat bort die Rotizen zusammengestellt, die sich über Plange in den Protosollen der jülichschen Synoden sinden. Er gesteht, mit Sicherheit nicht feststellen zu können, ob Plange, der norher "in mehreren heimlichen evangelischen Gemeinden "unter dem Kreuz" im Jülichschen in hervorragender Weise, gewissermaßen als Reiseprediger tätig war", schon 1586 nach Neviges gesommen sei, wie das von Recklinghausen annimmt. Er vermutet serner, daß Plange 1594 oder 1595 gestorben sei.

Siniges Material glaube ich im Folgenden zur Aufhellung der Jahre vor seinem Sintritt in das Pfarramt zu Neviges und über die Datierung seines Todes geben zu können. Ich stütze mich dabei auf den hisher unveröffentlichten Band von Konsistorialprotokollen des Neuenhovener Quartiers, anhebend von 1582, die sich im Archiv der evangelischen Gemeinde Rheydt besinden und irrtümlicherweise unter dem Titel: Protokolle der 3 ten Jülichschen classis geführt werden.

In diesem Bande erscheint Johannes Plange gleich von der ersten Sitzung an — der Band ist übrigens nicht vollständig und muß nach einigen darin aufbewahrten beschriebenen Papierschnitzeln mindestens dis 1581 zurückgereicht haben — als Diener der Gemeinde Neuenhoven, und zwar wohnt er dort, ist verheiratet, führt einen

Haushalt, hat eine Magb usw. So wird im Jahre 1583 am 4. Februar in Neuenhoven in aedibus Johannis ministri ibidem Konsistroium gehalten. In dieser Zeit kann Johannes Plange nicht als "Reiseprediger" fungiert haben, wenn er auch sicherlich benachbarte "bienerlose" Gemeinden, namentlich falls ein Auftrag der Synode vorlag, besucht haben wird.

Wann ist Johannes Plange nun nach Neuenhoven gekommen? Ober — es wird bald klar werben, warum ich diese Formulierung vorziehen zu müssen glaube — wann ist er in den Jülichschen Synodalverband eingetreten? Ober — das wäre ja auch möglich — wann ist er evangelisch geworden? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in aller Kürze wenigstens sestzustellen suchen, um welche Zeit etwa evangelisches Gemeindeleben in der Gegend um Neuenshoven entstanden ist.).

In den Akten der linkseheinischen Synoden kommt er, wie schon Krafft angegeben hat, am 3. Oktober 1576 zuerst vor. Da wird er beauftragt, zusammen mit Georgius Rehemannus die Quartiere zu besuchen, die durch Berufung von Otto Gilfferath nach Obenkirchen frei geworden sind. Es wird sich dabei um Stegdurg oder Oberwinter handeln, wahrscheinlich ersteres. Nichts spricht dagegen, anzunehmen, daß Plange schon damals in Reuenhoven war, und daß er von dort gelegentlich in die ehemalige Semeinde Gilfferaths hinüberreiste. Dafür sprechen aber auch noch andere Momente.

Unter den Handschriften, in denen und die Protokolle der jülichschen Synoden von 1571 an aufbewahrt sind, befinden sich zwei, die sich als genaue Ropien des "Synodalbuchs", d. h. der offiziellen Niederschrift der Protokolle geden. Sie werden im Gemeindearchiv von Düren, bezw. Stolberg ausbewahrt. Beide bringen vor den eigentlichen Verhandlungen das offizielle Predigersverzeichnis. Bon einem solchen ist schon die Vernode zu Bedburg am 8. März 1572 die Rede; dort wird die Einrichtung einer regelmäßigen Synodalpredigt beschlossen und dabei sestgesett: "es soll die ordnung zu predigen gehalten werden von den Dienern

<sup>2)</sup> Ich beabsichtige auf Grund bes vorliegenden Aftenmaterials, diese Berhältniffe, die m. E. thpifch find-für. Segenden, wo die Reformation aur Riedertein ohne direkt nachweisbare niedertändische Berhältniffe Eingang gefunden hat, bemnächst in größerer Ausschhrlichkeit barpustellen.

gotlichs worts achten volgens, wie beren namen in bem confistorysboech geschreven staen, nemelich Johannis Christianus der erste". Das eigentliche "Synodalbuch" scheint verloren zu sein. Die beiden Abschriften aber sind getreu: ihr Berzeichnis beginnt auch mit Johannes Christianus").

Es unterliegt nun keinem Zweisel, daß in dies Verzeichnis in dem Original-Synodalbuch, auf das die Dürener und Stolberger Handschrift zurückgeht, die Namen der Prediger im großen und ganzen in der Reihenfolge eingetragen worden sind, in der sie in den Synodalverband eintraten. Das frühere oder spätere Auftreten eines Namens darin gibt also die Möglichkeit, durch Rückschlüsse von seinen Vorgängern oder Nachfolgern aus annähernd die Zeit zu bestimmen, wann sein Träger Mitglied der Synode geworden ist.

Aus biesem Verzeichnis notieren wir nun folgende Reihe: Thomas Merckelbach, Servatius Nerensis, Libertus Frazinus, Joannes Wischmannus, Franciscus Pauli, Johannes Plange, Joannes Juchemensis, Tilmannus Bockrobius. Unter diesen sind uns die Namen, die gesperrt gebruckt sind, besonders wichtig.

In den Brotofollen des Neuenhovener Quartiers erscheint nämlich Johannes Blange fortwährend in Berbindung mit diefen beiben, mit Thomas Mercfelbach und Johannes Juchemensis. Thomas Merckelbach war Pfarrer in Bebburdyd und Johannes Juchemenfis Pfarrer in hemmerben. Ungefähr gleichzeitig mit biefen muß Johannes Blange3) in ben Synobalverband eingetreten fein. Johannes Juchemenfis, Baftor in hemmerben, wird aber schon in ber Synobe vom 2. November 1575 wegen Ausbleibens notiert. Bor biefer Zeit muß er Mitglieb ber Synobe geworben sein, und ba Plange mit ihm auftritt, also auch Plange minbestens im Jahre 1575. - Damit wurde es ftimmen, bag er im folgenden Jahr ben oben erwähnten Auftrag ber Synobe erhält. - Thomas Merdelbach aber erscheint in ben Spnobalprotofollen zum erstenmal am 3. März 1574, und zwar gleich als Striba, die Synobe aber findet ftatt in feinem Pfarrort Bebburbnd. Rury zuvor muß er mit feiner gangen Gemeinde bem Synobalverband beigetreten fein. Ja,

<sup>\*)</sup> Bgl. über biesen: Simons, Rieberrhein. Synobals und Gemeindes leben. — Theol. Arbeit aus dem Rhein wiffensch Bredigerverein 1908. S. 97 f. 

\*) 'Über seine herfunft und Borbilbung habe ich bisher nichts ermitteln fönnen.

man barf annehmen, bag biese Gemeinde nicht einmal mehr eine "heimliche" Gemeinbe mar. Sonft hatte bie Spnobe boch jedenfalls vorgezogen, wie in jenen Jahren fast burchgebends, so auch am 3. Marg 1574 in bem Bebburdnet benachbarten Bebburg zu tagen, wo fie unter bem Schut bes Grafen Bermann von Neuenar absolut ficher war. Und auch bafür gibt es hinreichende, anderweitige Be-Thomas Merdelbach mar Pfarrer in Bebburdyck') feit bem Jahre 1563. Schon sein Vorganger mar ber Reformation zugetan Er tonnte bas ungefährbet tun, ba fein Batron ihm in gemesen. biefer Beziehung fehr wenig in ben Weg legte, Zeitweise bat er auch die Pfarrei hemmerben inne gehabt, und er ist es gewesen, ber für die Berufung von Johannes Juchemenfis in diese Stelle Sorge getragen bat. Das ift fpateftens im Jahre 1571 gefcheben. Merckelbach hatte in seinen Semeinden die Messe abgeschafft und war felbst verheiratet, wenn es auch wegen feiner schwantenben Stellung an Reibungen mit ben entschlossenen Anhängern ber neuen Lehre nicht fehlte. Als Bastor von Bedburdnot mar er auch Hofprediger bes in ber Nähe gelegenen Schloffes Dock, und als folcher Inhaber der Bikarie Neuenhoven. In den Protokollen des Neuenhovener Quartiers nun erscheinen Plange und Merckelbach als Prediger einer Gemeinbe. Die Situngen bes Konfistoriums finden abwechselnd in Neuenhoven und Bedburdock ftatt, hier im "Widdemhous,", b. h. im Pfarrhaus Merckelbachs, bort in aedibus Johannis ministri ibidem. Ich halte es barnach nicht für ausgeschlossen, daß Merckelbach es gewesen ist, ber Johannes Plange, vielleicht etwa als Rapellan, nach Neuenhoven berufen hat, ebenso wie er die Pfrunde in hemmerben, die er eine Zeitlang felbst inne hatte, bem Johannes Ruchemenfis übertragen bat. Dit Sicherheit lagt fich bas aber nicht ermitteln, es müßten benn in bem Archiv bes Schlosses Dack noch weitere Mitteilungen zu finden fein. Jebenfalls ift Blange icon am Anfang ber 70er Jahre bes 16. Jahrhunderts in ber Gemeinbe Neuenhoven : Bebburbnd : Semmerben,

<sup>4)</sup> Bgl. für das Folgende: Geschichte ber Pfarreien der Erzbidzese Koln. Herausgegeben von A. Th. Dumont. XXII. Detanat Grevenbroich von H. H. Giersberg, Dechant — s. v. Bebburdha, Hemmerden, Reuenhoven. Genauere Rachrichten über ihn aus bisher unbenuhten Quellen gebente ich in anderem Zusammenhange zu geben.

bie man nicht ohne weiteres als eine heimliche Gemeinde bezeichnen barf, tätig gewesen.

Was nun die Frage seines Weggangs aus dem Dienst an dieser Gemeinde und seiner Übersiedlung nach Neviges angeht, so ergeben darüber die Aften des Neuenhovener Quartiers folgendes:

- Am 2. Dezember 1585 wird er "seines Dienstes bieses Endes erlassen", im vierteljährlichen Konfistorium aber, am 12. Dezember besselben Jahres gebeten, "ber Kirche um ein gepürliches noch eine Zeit lank in Predig und sonst zu dienen". Er muß diese Bitte auch erfüllt haben. Denn am 5. Mai 1586 wird er als "absons" notiert, scheint aber nicht mehr in Neuenhoven, wo die Sizung des Konsistoriums stattfand, gewohnt zu haben.
- Am 6. Oktober 1586 heißt es, daß Johannes Plange wiederum consistorialiter angenommen ist und sich verpstichtet habe, alle brei Wochen "Ermahnungen" zu halten und den Katechismus zu treiben.
- Am 1. Dezember 1586 wird verzeichnet: "Derweil Johannes Plange sowoll nach gehaltenem spnodus, als vor dem spnodus müntlich und schrifftlich dem consistorio verheischen, der kirchen mit dem predigt ampt vorzustehen, wilchs aber dis nah zu über gethane zusag von ime nachplieden, soll no ernstlich vermannt werden von allen und jeden consist., so innen am irsten antressen werden."
- Am 13. April 1587: "Da bas Quartier Reuenhoven bis anhero nicht durchaus hat mogen bedienet und verfehen werben, so hat Johannes Blange bem consistorio verheißen, ein halb Jahr die Rirchen, nu jum theil bawfellig, ju bedienen und wederumb Er soll dafür alle 3 Monate 81/2 Tlr. erhalten. uffaurichten." Bird er aber faumty befunden, so wird bas Gehalt gefürzt, und er vor der Synode verklagt. And am 6. Juli 1587 erscheint er noch im Dienst ber Gemeinde Neuenhoven, wohnt ba aber sicher nicht mehr bort, ba ber Beschluß gefaßt wird, Consistorium zu halten, "so oft ber Diener erscheint". Nehmen wir bagu ben Beschluß ber Synobe vom 30. September 1587, wo fonstatiert wirb, bag Juchen, Bedburdyd - Merdelbach war inzwischen gestorben - und Neuenhoven keinen Diener mehr haben, und von Betrus Otgenius besucht werben follen, mabrend Plange mit ber Fürforge für die von Glabbach und Bierfen betraut wirb, fo burfen wir als ziemlich ge-

fichert ansehen, bağ Johannes Blange nicht ich on 1586, sonbern erst 1587 nach Reviges übergesiebelt ist.

Genauer noch als die bisherigen Aufstellungen vermag ich schließlich nachzuweisen, daß Plange nicht Ende 1594 ober Anfang 1595, wie Krafft vermuten zu müssen meint, gestorben ist.

In ben Neuenhovener Protofollen wird nämlich unter dem 16. April 1595 mißfällig angemerkt, daß ein in Kirchenbuße genommenes Gemeindeglied ein Kind von Johannes Plange hat taufen lassen.

Am 4. November 1596 ferner heißt es: "Die weil das Johannes Plangen ift gefangen gewesen und man benselben ranzaunen mussen vor zween D. D. Ducaten, ist diesem Neuwenhouvner orth 4 Sl. (auferlegt), welche man von dem armengelt genomen hatt, und dem Diener mitgegeuen, an sein ort zu bestellen."

Am 3. Mai 1599 ist notiert: "Die weil vergangen auß angeben Hopparts Strommengers, das Johannes Plangen zwischen Collen geplondert und alles quit worden, ist berhalben auß driftslicher und broederlicher liebe vor guet angesehen, das die Diener bei den glaubensgenoßen umb etwas steuren zu behoeff des gouden Mannes anhalten sollen." Was eingeht, soll "Johanni Plangen stracks zugestalt werden."

Es ist bies bie letzte Rotiz, bie sich in ben Aften über ben "guten Mann" findet.

Noch weiter führt uns aber eine kurze Bemerkung in bem Kirchenkassenbuch ber beutscheresormierten Gemeinde Aachen, auf die ich zufällig gestoßen bin. Da heißt es unter dem 4. Mai 1600: "Johanni Blange, so ein alter Kirchendiener ist und der Kirchen Christi nicht mehr furstehen kann, geben 217 A" Die Fassung der Notiz läßt vermuten, daß er damals sich gerade, wenn auch nur vorübergehend oder auf der Durchreise, in Aachen aushielt. Wann und wo er gestorben ist, vermag ich nicht festzustellen, jedenfalls also nicht vor Mai 1600.

So bleiben die letzten Lebensjahre des tätigen Mannes doch noch in Dunkel gehüllt. Aber die kurzen Bemerkungen, die ich mitteilen konnte, lassen uns deutlich erkennen, unter was für Mühen und Kämpfen unsre evangelische Kirche am Niederrhein gegründet worden ist. Sin Mann, der seine beste Kraft in ihrem Dienst aufgewendet hat, dem eine Gemeinde, der er lange Jahre gedient hat, nach mehr als zehnjähriger Trennung ein treues Andenken bewahrt hat und gerne Opfer bringt, der zieht am Abend seines Lebens, wo er "der Kirche Christi nicht mehr furstehen kann," heimatlos in unzuhigen Zeiten, oftmals in Lebensgesahr, umher, und sein Ende und sein Grab meldet keiner. Als Trost bleibt ihm, daß er nicht der Einzige ist, den solch schweres Schicksal trifft, und daß er Hab und Gut, Leben und Leib an eine große Sache gesetzt hat, von der er weiß, daß sie nicht mehr sterben kann. Auch in einem kleineren Leben gilt das Wort, mit dem ein Großer sich den Sinn seines Tuns und Leidens gedeutet hat: Vermüde ich, so din ich anschlagsmäßig verwendet, und der Verbrauch meiner Person ist vor sedem Rechnungshose justissziert."

### IV.

## Zur Volksschulpädagogik friedrichs d. Gr.:

Das Reglement für die Deutschen reformierten Schulen in Cleve und Mark vom 10. Mai 1782 und das General-Candschul-Reglement vom 12. August 1763.

(C. f. Baumannn.)

Bon Dberlehrer Dr. Meiners in Giberfelb.

Am 12. August 1763 erließ Friedrich der Große das Generals Landschuls-Reglement<sup>1</sup>). Es bezweckte die Verbesserung des Landschulwesens in allen Provinzen des damaligen Brandendurgs Preußischen Staates. Infolgebessen wurde es auch für das Herzogstum Cleve und die Grafschaft Mark an demselben Tage von der Königlichen Regierung zu Cleve ausdrücklich publiziert<sup>2</sup>). Unter dem 2. Oktober wurde ihr dann vom Generals-Direktorium in Berlin ein Exemplar zugestellt mit der Anweisung, "es zu jedermanns Wissenschaft zu bringen" und ihm "überall und in allen Punkten nachzuleben"<sup>3</sup>). Die clevische Regierung ließ es abbrucken und stellte unter dem 17. Januar 1764 den 3 Inspectoren Ministerii der lutherischen Kirche in den beiden genannten Ländern die ersforderlichen Exemplare zur Einführung und Befolgung zu. Denn

<sup>1)</sup> Abgebrudt 3. B. bei Rönne, Unterrichtswesen bes Breußischen Staates I, 64 ff.; auch bei J. B. Meher, Friedrichs bes Großen padagogische Schriften und Außerungen 113 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Scotti, Gefete und Berordnungen für Clebe-Mart, Rr. 1800.

<sup>\*)</sup> Bgl. hierzu u. z. b. folgenden Königl. Staatkarchiv zu Düffeldorf: Cleve-Mark, Seiftl. Sachen. Gen. Ar. 185. — Die luthertichen Kirchengemeinden von Cleve und Mark wurden zusammengesaßt zu mehreren Klassen, diese wieder zu 3 Synoden, der Clevischen, Märkischen und Soester; ihre Präsidenten hießen Inspectores Ministerii. Auch die reformierten Gemeinden waren zu Klassen vereint und diese wieder zu 2 Synoden, der Clevischen und der Märkischen. — Den Geistlichen stand die Schulaufsicht zu.

nur auf die evangelische lutherischen Schulen in Cleve und Mark sollte das neue Landschul-Reglement Anwendung finden; für die der reformierten Gemeinden galt es nicht: sie wurden nach dem alten Schlendrian weiterbedient.

Infolgebeffen nahm im Bergogtum Cleve bie Synobe ber reformierten Kirche bie Sorge für ihre Bolksschulen - bamals hießen fie Deutsche Schulen — selbst in die Hand. Sie beauftragte einige Brediger bamit, "jur Abstellung ber vielfältigen Beschwerbeführungen über ben Berfall bes Schulmefens und jur Abanberung ber Berschiebenheit bes Unterrichts einen allgemeinen, ber Berfassung unferer reformierten Rirche nach Möglichkeit angemeffenen Blan abzufaffen, ber in Rufunft sowohl benen Schullehrern als auch benen Lernenben und ihren Eltern und Borgefetten zu einem Reglement (?) bienen (?) moge." Am 23. November 1769, nachbem ein halbes Jahr vorher (am 13. Mai) für die reformierten Schulen bes Fürstentums Mors bie Ginführung bes General-Landfoul-Reglements angeordnet worden war, wurde biefer "Entwurf eines allgemeinen Stabt: und Lanbidulen-Reglements für bie Bemeinen ber Reformierten Clevifden Synobe" ber Regierung überreicht und gleichzeitig ber Vorschlag gemacht, um "gute Subjette jum Schulbienst ju erlangen", in Wesel ober Duisburg ein Seminar einzurichten, "worin fähige Junglinge auf einige Jahre in benen Bahrheiten ber Religion, ber Sittenlehre, ber Geographie und hiftorie nebst ber Rechen-, Schreib- und Lefefunft, auch in ber methodo informandi eingeführt wurben." Entwurf ber reformierten Schulordnung liegt handschriftlich vor. Den Löwenanteil an feiner Ausarbeitung hat ohne Zweifel ein reformierter Prediger ber Stadt Cleve, C. F. Baumann. ihn ging er daher auch später — wir wissen nicht wann — zurück mit bem Auftrag bes clevischen Regierungspräsibenten von Danckelmann 5), ihn "noch malen nach feinen besten Ginsichten zu revidieren".

<sup>4)</sup> Bgl. hierzu u. 3. b. folgenden Duffelborfer Staatsarchiv: Cleve:Mark. Seiftl. Sachen. Gen. Ar. 173. — Dem Königl. Archivbirettor, herrn Dr. Jigen, barf ich auch wohl an biefer Stelle besten Dank sagen für das freundl. Entzgegenkommen, das ich bei ihm gefunden babe.

<sup>4)</sup> G8 ift der zweite von Dandelmann, der fich unter der Regierung Friedrichs tes Großen nachweisen läßt: der erfte ist C. L. Freiherr von Dandel, mann, ter 1763 noch als Staatsminister den Erlaß des General-Landschul-

Das' tat Baumann, nachbem er "einige Zeit ben verschiebenen Bemühungen bes gegenwärtigen pabagogifden Zeitalters jugefeben" hatte. Er hielt auch mit seinen früheren Mitarbeitern Rudfprache über den revidierten Entwurf und schickte am 11. Juni 1781 beibe Entwürfe, ben erften und ben revibierten, ber toniglichen Regierung ein mit ber Bitte, biefen letten möglichst balb jur Ginführung ju Auch er liegt handschriftlich vor als "Reglement für bie Teutschen Reformierten Schulen im Bergogtum Cleve". Die Regierung genehmigte ben Entwurf und betraute bereits unter bem 19. Juni 1781 Baumann mit ber Besorgung bes Druckes zum Awecke der Bublikation und Einführung. Diese erfuhr freilich baburch noch eine längere Verzögerung, daß Baumann felbst am 9. Juli ber Röniglichen Regierung ben Borfchlag machte, fie moge "die Verbindlichkeit des Reglements auch auf die Deutschen reformierten Schulen in ber Grafichaft Mart, welche fich in feinem besseren Buftand als die clevischen befinden, sofort jugleich ausbehnen". Die Regierung ging zwar unverzüglich auf ben Borschlag ein; aber schlechterbings mußte fie boch nunmehr ber martifchen Synode erft ihre Absicht mitteilen und ihr ben Entwurf bes Reglements zur Brufung vorlegen. Diese wiederum ließ Abschriften bavon allen Konfistorien und Predigern jur Begutachtung jugeben. Un einer Stelle wurde eine Anderung vorgeschlagen, und erft, als Baumann biefem Vorschlag zugestimmt hatte ) (am 10. Januar 1782),

Reglements gegenzeichnet, im Juni 1766 aber schon als tot genannt wirb. Den bier erwähnten kann ich vom Juli 1765 bis Dezember 1771 als Regierungs-präsibenten in Cleve nachweisen; im Juni 1781 ift er Justizminister in Schlesien.

o) In bem handschriftlichen Reglement heißt es IV § 5: "Prediger... haben darüber zu wachen, daß Eltern ... die Kinder nicht in fremde Schulen schieden". Die markische Spnobe sah darin eine Beschräntung der Freiheit der Eltern und eine Benachteiligung der Kinder für den Fall, daß an einem und demselben Orte sich eine lutherische und eine reformierte Schule besänden und jene dieser oder diese ioner vorzuziehen sel. Sie wünschte daßer die Umänderung des Ausbrucks in "in keine andere als guteingerichtete protestantische Schulen". Baumann konnte sich umso eher mit dieser Anderung einverstanden erklären, als er selbst unter den fremden Schulen "lediglich die der protestantischen Jugend sowohl der Proselhtenmacherei als ihrer übrigen schlechten Beschaffenheit wegen so leicht schälich werdenden römisch katholischen Schulen" verstanden hatte, "welche man aber od evitandam invidiam nicht ausdrücksich nennen wollte" "Den leibigen Sekteneiser, welchen sehren aufgeklärte warme Berehrer der Religion

erfolgte die behördliche Genehmigung (am 11. Januar). Nunmehr wurde das neue "Reglement für die Deutschen reformierten Schulen in dem Herzogtum Cleve und in der Grafschaft Mart" von der Königlich-Preußischen-Hofwahruckerei der Witwe Sigmann in Cleve gedruckt"), am 10. Mai 1782 durch die clevische Regierung bekannt gegeben und durch Zirkular-Verfügung vom 4. September an "alle Stadt-Magistrate und Jurisdictionsrichter in Cleve und Mart" sämtlichen reformierten Gemeinden und Schulzanstalten dieser Länder seine Einführung und genaueste Befolgung eingeschärse, endlich wurden unter dem 20. September 1782 die beiden Präsidenten der clevischen und märkischen Synode angewiesen, die Aussührung des Restripts vom 4. auf das schärfste zu überzwachen. — Nicht viel länger ließ die angeregte Gründung eines Lehrerseminars auf sich warten: sie erfolgte in Wesel und zwar, wie es scheint, schon mit Beginn des Jahres 17838).

Die Tatsache, daß das General-Landschul-Reglement von 1763 in Cleve und Mark lediglich auf die lutherischen Schulen Anwendung fand, und daß für die reformierten Schulen erst 1782 aus dem Schoß der reformierten Kirche dieser Länder selbst heraus ein eigenes, neues Reglement entstand, ist, soweit ich sehe, disher un-

aus den zween Schwesterlirchen immer mehr verbannt zu seben wünschen muß", durch diese Fassung zu ftarten, hatte er teineswegs im Sinn.

<sup>7)</sup> Ein solcher erster Druck liegt ben Alten bei. Er stimmt (wie auch die handschriftliche überlieferung) mit dem bei Scotti Rr. 2289 und nach ihm bei Ronne I, 64 ff. und Meher 171 ff. abgebruckten Wortlaut überein, nur daß jeder Paragraph am Rande eine kurze Inhaltsangabe ausweist und II § 13 es richtig heißt "Raffe" statt "Raffes".

<sup>\*)</sup> Roch im September 1782 spricht ein Restript ber clevischen Regierung von "bem zu Wesel zu errichtenben Schulmeister-Seminarium"; unter bem 23. Januar 1783 wird in einem Bericht Baumanns bereits von einem überschuß gerebet, ber "zum Besten bes Seminariums" Berwendung sinden soll; am 12. Juni ist von Unkosten die Rede, die "das Seminarium zu Wesel nötig machen wird"; am 28. Juni 1784 heißt es "zum Besten des errichteten" Seminars zu Wesel. Dadurch sindet die Angabe von Rettesheim, Geschichte der Schulen im alten Herzogtum Geldern, wo S. 535 das Jahr 1783 als Gründungsjahr angegeben wird, Bestätigung. Bei Sander, Geschichte der Bolksschule (in Schmids Gesch. d. Crziehung Bd. V, 3) sindet der Westen wenig Berücksichtigung. Clausnizer, Bolksschulpädagogik Friedrichs des Großen, in Schrödels pädagogischen Riassistern Bd. VII S. 108 Anm. 1 hat noch das falsche Jahr 1786, das man früher annahm.

bekannt gemesen. Die Forscher, sofern fie biese Frage überhaupt berühren, geben fich vergebliche Dube, Grunde für die Ginführung bes letteren ausfindig zu machen "). Deffen Entstehungsgeschichte ift zugleich charafteristisch für bie innerpolitischen Bustanbe biefer Länder in der Friedricianischen Zeit 10). Die Schulfachen gehörten bier wie in ben übrigen preufischen Provingen nicht gum Reffort ber oberften provinziellen Berwaltungsbehörde, ber Rriegs- und Domanenkammer, fonbern zu bem ber bochsten Justizbehorbe, ber Das Bewußtsein ber Berechtigung zur Mitarbeit am Gemeinwesen, bas in ben öftlichen Ländern bes friemicianischen Staates fast gang erloschen mar, mar nun taum irgendmo jo start entwickelt wie bei ben Bewohnern von Sleve und Mark. Und zwar außerte es fich nicht nur in ben baju gesetlich verordneten Organen, von ben Ständen an bis zu ben Erben- und Rirchspieltagen und ben ftabtischen Berwaltungeforpern; vielmehr scheint in allen vorhandenen Körperschaften bie Ibee ber Selbsthilfe und Selbstwerwaltung lebendig gewesen zu sein. Ift es boch in unserm Falle die refor= mierte Synobe, die ben Anftog ju einer Anordnung gibt und auch beren Durchführung übernimmt, bie anderswo von obenher aus-Richt ohne Grund hatte Friedrich von seinen augeben pflegte. Untertanen westlich von ber Wefer bie Empfindung, als wollten fie alles beffer wiffen als er.

War es nun in bem vorliegenden Falle klug von ihm geshandelt, wenn er so bereitwillig auf ihre Wünsche und Gedanken einging? Die Beantwortung dieser Frage nötigt zu einem inhaltslichen Vergleich der drei Urkunden, des General-Landschul-Reglements vom 12. August 1763, des reformierten Entwurfs vom 23. November 1769 und des reformierten Reglements vom 10. Mai 1782, die ich in der Folge der Kürze halber mit den Buchstaden L., E. und R. bezeichnen will.

i

<sup>9)</sup> Meher S. 18 läßt ben König bas neue Reglement an die Stelle bes von 1763 setzen; ebenso Könne S. 181 und Fischer, Friedrich ber Große als Erzieher seines Bolkes, Trier 1886 S. 147, diese mit der Begründung, Friedrich habe das General-Landschul-Reglement für die verseinerte Kultur des Bestens nicht mehr für ausreichend erachtet. Als ob Friedrich dem Großen die Kultur des Bestens seiner erschienen ware als die seiner öftlichen Länder!

<sup>10)</sup> Bgl. hierzu bas treffliche Rapitel in Lehmanns Stein I, 85 ff. (Die westlichen Provingen bes preußischen Staates.)

Bergleichen wir werft E. und R., fo ergibt bas fpater abgefaßte Reglement zunächst außer rebaktionellen Unberungen größeren und fleineren Umfangs sowie Bermehrung ber genannten Silfsund Belehrungsmittel (in II § 8 und 13) einige Neuerungen in ber außeren Ordnung, fo menn R. als Anfangstermin bes fchul= pflichtigen Alters auch bas sechste (neben bem fünften) Lebensjahr nennt (L 2), für die Sommerschule auch die gange Boche hindurch halbe Tage ins Muge faßt (I, 5), ben Lehrern bas Befleiben von Rentmeisterstellen nicht mehr verbietet (II, 3), ben einen ber beiben Schullataloge alle halbe Jahre (nicht, wie E., alle Jahre) anfertigen läßt (II, 16). Wichtiger ift bereits, bag E. in kleinen Schulen noch gestattet, alle Kinder nach der Reihe mit ihrer Lektion vorzunehmen, mahrend R. überall Gruppen- ober Klassenbildung vorschreibt (III, 3B). Damit bangt benn auch zum Teil bie burch= greifende Anberung ber Benfen- und Stoffverteilung jusammen, bie R. gegenüber E. aufweift. Freilich nur gum Teil. In ber Hauptfache geht diefer Unterschied auf den Kern- und Generalpunkt gurud, in dem der große Fortschritt von R. gegenüber E. liegt. Wie in einigen ber schon genannten Momente, so schließt sich E. auch barin enger an bas ihm zugrunde gelegte L. an als R., bas beibe, sobalb nur aus einer Fibel (in E. wird bas "anzufertigenbe fleine Schulbuch", in L. nur bas "ABG-Täfelchen" genannt) bie elementarften Buchstabier- und Lefetenntniffe gewonnen worben find, Bibel, Reues Testament und Katechismus als die einzigen Lehr= und Lesebucher porschreiben. Das biente nicht eben zur Förberung ber Religiöfitat ber Rinber. Es flaffte eine "große Lude zwischen Ribel und Bibel". Diese ift in R. ausgefüllt. Das Lesen in Bibel und Testament, so schreibt R. vor, biene "nur gur Ehre ber Religion und, um aller Abneigung ber Rinber gegen bas beste unter allen Büchern vorzubeugen, nicht als eigentliche Leseübung, sondern als religiöser Unterricht" (III, 3 C). Daneben soll täglich ein "nächstens einzuführendes Schulbuch" gebraucht werben, "welches einen Inbegriff ber erften und nötigsten Renntniffe enthält, ben Beift ber gefamten Schuljugend zu üben und zu beschäftigen". Daburch erklart es fich, warum nunmehr ber hinweis auf Millers erbauliche Erzählungen und die Korderung eines besonderen Unterrichts in den "ersten Anfängen ber Geographie und Geschichte" und abwechselnd bamit alle 14 Tage "in ber Sittenlehre" — beibes noch in E. — fehlen

Die Forscher, sofern sie biefe Frage überhaupt befannt gemesen. berühren, geben fich vergebliche Dube, Grunde für bie Ginführung bes letteren ausfindig zu machen ). Deffen Entstehungsgeschichte ift zugleich charafteristisch für bie innerpolitischen Buftanbe biefer Länder in ber Friedricianischen Zeit 10). Die Schulfachen gehörten bier wie in ben übrigen preußischen Brovingen nicht gum Reffort ber oberften provinziellen Berwaltungsbehörde, ber Kriegs= und Domanenkammer, sonbern zu bem ber höchsten Justigbehörbe, ber Regierung. Das Bewuftsein ber Berechtigung zur Mitarbeit am Gemeinwefen, bas in ben öftlichen Länbern bes friedzicianifchen Staates fast gang erloschen mar, mar nun taum irgendmo so ftart entwickelt wie bei ben Bewohnern von Cleve und Mark. Und zwar äußerte es sich nicht nur in ben bagu gesetlich verordneten Organen, von ben Ständen an bis zu ben Erben- und Kirchspieltagen und ben städtischen Berwaltungskörpern; vielmehr scheint in allen vorhandenen Rörperschaften die Ibee ber Selbsthilfe und Selbstverwaltung lebendig gewesen zu sein. Ift es boch in unserm Kalle die refor= mierte Synobe, die ben Anstof zu einer Anordnung gibt und auch beren Durchführung übernimmt, die anderswo von obenher aus-Richt ohne Grund hatte Friedrich von seinen zugeben pflegte. Untertanen westlich von ber Wefer bie Empfindung, als wollten fie alles beffer wiffen als er.

War es nun in dem vorliegenden Falle klug von ihm geshandelt, wenn er so bereitwillig auf ihre Wünsche und Gedanken einging? Die Beantwortung dieser Frage nötigt zu einem inhaltslichen Vergleich der drei Urkunden, des General-Landschul-Reglements vom 12. August 1763, des reformierten Entwurfs vom 23. November 1769 und des reformierten Reglements vom 10. Mai 1782, die ich in der Folge der Kürze halber mit den Buchstaden L., E. und R. bezeichnen will.

i

<sup>9)</sup> Meher S. 18 läßt ben König bas neue Reglement an bie Stelle bes von 1763 setzen; ebenso Rönne S. 181 und Fischer, Friedrich ber Große als Erzieher seines Boltes, Trier 1886 S. 147, diese mit der Begründung, Friedrich habe das General-Landschul-Reglement für die verseinerte Kultur bes Bestens nicht mehr für ausreichend erachtet. Als ob Friedrich dem Großen die Kultur bes Bestens seiner erschienen ware als die seiner öftlichen Länder!

<sup>10)</sup> Bgl. hierzu bas treffliche Rapitel in Lehmanns Stein I, 85 ff. (Die westlichen Provinzen bes preußischen Staates.)

Bergleichen mir werft E. und R., so ergibt bas später abgefakte Reglement zunächst außer rebaktionellen Unberungen größeren und fleineren Umfanas sowie Bermehrung ber genannten Silfsund Belehrungsmittel (in II § 8 und 13) einige Reuerungen in ber äußeren Ordnung, so menn R. als Anfangstermin bes schulpflichtigen Alters auch bas sechste (neben bem fünften) Lebensjahr nennt (I, 2), für die Sommerschule auch die gange Woche hindurch halbe Tage ins Muge faßt (I, 5), ben Lehrern bas Belleiben von Rentmeisterstellen nicht mehr verbietet (II, 3), ben einen ber beiben Schulkataloge alle halbe Jahre (nicht, wie E., alle Jahre) anfertigen läßt (II, 16). Wichtiger ist bereits, daß E. in kleinen Schulen noch gestattet, alle Rinber nach ber Reihe mit ihrer Lektion vorzunehmen, mährend R. überall Gruppen: ober Rlaffenbilbung vorschreibt (III, 3B). Damit hangt benn auch zum Teil bie burch= greifende Anderung der Benfen- und Stoffverteilung zusammen, bie R. gegenüber E. aufweist. Freilich nur jum Teil. In ber Hauptfache geht biefer Unterschied auf ben Rern- und Generalpunkt jurud, in dem ber große Fortschritt von R. gegenüber E. liegt. Wie in einigen ber schon genannten Momente, so schließt sich E. auch barin enger an bas ihm zugrunde gelegte L. an als R., daß beibe, sobald nur aus einer Ribel (in E. wird das "anzufertigende fleine Schulbuch", in L. nur bas "ABC-Täfelchen" genannt) bie elementarften Buchstabier- und Lefekenninisse gewonnen worben find, Bibel, Neues Testament und Katechismus als die einzigen Lehrund Lesebucher porschreiben. Das biente nicht eben zur Förberung Es flaffte eine "große Lude zwischen ber Religiösität ber Kinber. Ribel und Bibel". Diese ift in R. ausgefüllt. Das Lesen in Bibel und Testament, so fcreibt R. vor, biene "nur gur Ehre ber Religion und, um aller Abneigung ber Rinber gegen bas beste unter allen Buchern vorzubeugen, nicht als eigentliche Leseübung, sonbern als religiöfer Unterricht" (III, 3 C). Daneben foll täglich ein "nächstens einzuführendes Schulbuch" gebraucht werben, "welches einen Inbegriff ber erften und nötigften Renntniffe enthält, ben Beift ber gefamten Schulingend zu üben und zu beschäftigen". Daburch erklart es fich, warum nunmehr ber hinmeis auf Millers erbauliche Erzählungen und die Forberung eines besonderen Unterrichts in den "ersten Anfängen der Geographie und Geschichte" und abwechselnd damit alle 14 Tage "in der Sittenlehre" — beides noch in E. — fehlen

kinen Schritt weiter enblich auf bem schon in fich vereinen. Rur einen Schritt weiter enblich auf bem schon in E. betretenen Wege der Pflege von weltlichen Kenntnissen neben der Behandlung von Katechismus und Bibel bedeutet es, wenn in R. außer der Ansleitung zum Briefschreiben — so auch in E. — noch die zur Absfassung von "anderen im gemeinen Leben vorkommenden nüglichen Aufsägen" verlangt wird, unter Hinweis auf Heynatzens Handbuch (III. 3. K. c.).

Der mefentliche Fortidritt, ben bas Reglement von 1782 bem Entwurf von 69 gegenüber aufweist, ist beme nach die Ginführung bes Lefebuches in die Boltsichule. Run erinnere man fich: gerabe bas Jahrzehnt zwischen 1770 und 1780 ist die Zeit, in der Basedows große padagogischen Werke erschienen, in der ber Freiherr Eberhard von Rochow, Erbherr auf Redahn bei Brandenburg, beffen Greiehungsgrundfate mit Bermeibung ihrer Übertreibungen "vom Burgerftande auf bas Landvolt übertrug". 1772 ichrieb biefer mahre Menschenfreund seinen "Bersuch eines Schulbuchs für Kinder ber Landleute oder Unterricht für Lehrer in nieberen ober Landschulen"; gleichzeitig gründete er auf seinem Gute Rectahn eine Musterschule, beren Lehrplan und Lehrmethobe 1773 in ber "Instruktion für bie Landschulmeister" veröffentlicht wurden; 1776 endlich erschien ber erfte Teil seines "Rinderfreundes", aus bem bereits 1773 Stude unter bem Titel "Der Bauernfreund" bekannt gemacht worden waren. Es war bas erfte beutsche Bolks: schullesebuch überhaupt 11). Hier ist bie Quelle, aus ber im wesentlichen geflossen ift, mas bas reformierte Schulreglement bem Entwurf gegenüber an neuen Ibeen enthalt. Daß ber Brediger Baumann sein eigentlicher Verfasser ift, ift bereits vorber gesagt worben. Baumann kannte Rochows "Rinderfreund": er fpricht es aus, daß er "sich vorzüglich nicht nur nach seinem Gefühl, sondern auch nach bem einstimmigen Urteil tompetenter Richter unter anbern Lefebuchern auszeichne"; er bedauert, daß bei ber Abfassung bes neuen clevisch-märkischen Lesebuches von bem Rochowschen Rinderfreund nicht "ein fehr weit größerer Gebrauch" gemacht worben fei, "als wirklich geschehen ist"12). Er kennt auch Rochows bibaktische und

<sup>11)</sup> Bgl. über ihn namentlich Schmib a. a. D. IV, 2 pag. 446 ff.

<sup>13)</sup> Das Urteil Baumanns über Rochows Lesebuch steht in einem Bericht Baumanns b. 6. III. 1783. — Schon am 23. I. 1783 konnte Baumann ben

erzieherische Grundsätze; er überträgt die von den Lehrern der Reckahnschen Schulen gebrauchten Bücher nach dem Westen 13); der beste Beleg aber für seine Verehrung für die Rochomschen Schulzeinrichtungen einerseits und den Einsluß anderseits, den diese durch ihn auf die Volksschulen des Westens erhalten haben, ist der, daß der erste Inspektor des 1783 errichteten Lehrerseminars in Wesel, disher Lehrer am Gymnasium in Cleve, sich vor seiner Anstellung in Wesel mit der Nochowschen Lehrmethode in Reckahn bekannt machen mußte 14). Diese Maßregel geht ohne Zweisel auf Bausmann zurück. Baumann und Rochow: es sind geistesverwandte Naturen, beide Männer der Ausklärung in dem Sinne, in dem Baulus die Epheser mahnt: "Seid nicht unverständig, sondern lernet verstehen, was der Wille des Herrn sei."

Die Abhängigkeit Baumanns von der Aufklärung tritt auch an einigen anderen Stellen von R. noch schärfer hervor, als das in E. der Fall ist. Die Psychologie der Aufklärer, deren Evangelium Rousseaus Emil war, wollte von einem von Natur verdorbenen Zustande des Menschenherzens ebensowenig wissen wie ihre Dogmatik von der Lehre der Erbsünde und dem Opfertode Christi an unserer Stelle. Eine Konzession gegen diesen Standpunkt ist es ohne Zweisel, wenn Baumann in R. hinter der Anweisung (II, 5): "Keine Wissenschaft ist Schuldienern nötiger als die Kenntnis des

Entwurf bes I. Teiles eines von Pastor Otterbein in Duisdurg verfaßten "Lesebuches für Deutsche Schulen" ber Königl. Regierung überreichen; am 12. Juni folgte der Entwurf bes von Pastor Schneider in Wesel bearbeiteten "A.B-C und Buchstadierbüchleins". Beide Berfasser waren von der clevischen Synode mit ihrer Arbeit beauftragt worden. Die Bücher wurden noch mehrsach revidiert und überarbeitet, ehe ihre Drucklegung angeordnet (17. II. 1785) und ihr Sebrauch in den clevisch-märkischen Bollsschulen verfügt wurde (24. III. 1786). Das Berlagsrecht behielt sich die clevische Regierung vor; die überschüsse sollten dem Seminar in Wesel zugute kommen. Im Februar 1785 bat auch die bergische reformierte Shnode um eine Abschrift des "clevisch-märkischen Leseduches" zum Iwed eventueller Einführung an ihren Schulen. Die Urschriften der beiden Bücher liegen dei den Akten: Düsseld. Staatsarchiv. Sleve-Mark. Geistl. Sachen. Ben. Rr. 173.

<sup>18)</sup> So die in R. empfohlene "beutsche Sprachlehre von hepnat", Raffs Raturgeschichte und Febbersens Leben Jesu, die von den Rochowschen Lebrern gebraucht wurden (nach heppe, Gesch d. deutschen Bolisschulwesens. I. 167 u. 176).

<sup>14)</sup> Bgl. Rettesheim, S. 535. .

menschlichen Bergens", die auch in E. steht, den weiteren Zusat von E. weggelassen hat: "sowohl in seinem natürlichen verborbenen Zustande als auch wie die göttliche Gnade an seiner Erneuerung arbeitet". Ebendahin gehört, wenn in R. unter III, 3 La hinter "Menschenliebe" bie in E. enthaltene Mahnung an ben Lehrer fehlt: "auch zu zeigen, wie ber Same ber Arrtumer in ben verberbten Reigungen eines jeben Menschenherzens liege und burch echte Demut und Gottseligfeit erftictt werben muffe", ober wenn in R. I, 7 nicht mehr wie in E. als vorzüglichste Aufgabe bes gottesfürchtigen Elternhauses ausbrücklich bie genannt wirb, bie Rinder "zu einem lebhaften Gefühle ber in Jesu ben Sundern geschenkten Gnabe Gottes zu erwecken". Soweit Baumann bei einer anderen Gelegenheit einmal ben Borwurf ber Begunftigung bes Socinianismus gurudweift und mit Recht gurudweift: ein Rieberschlag eines noch intensiveren Studiums ber Babagogit ber Aufflärung, als er bis zur Abfaffung bes Entwurfs getrieben hatte, ist ohne Zweifel an ben genannten Stellen zu finden. andere, unbedeutendere Anderungen endlich führen auf biefelbe Quelle ber einbringenberen Befruchtung mit ben Ibeen ber Philanthropisten jurud: die Anwendung der Brügelstrafe ist in R. noch mehr eingeschränkt worben (II, 8 Abs. 2 fehlt in E. "bei weitem" hinter "find", ebenso fehlt in Abs. 3 "Dergleichen Leibesstrafen" bis "lernen"); ber hinweis auf gelegentliche Belohnungen ist verftartt worben (bavon, daß das tägliche Gebet mit bazu benutt werben solle, wie R. III, 3 A will, sagt E. nichts); auf Erweckung ber Religiofität anstelle ber Einprägung bes Ratechismus ist in R. noch größerer Nachbruck gelegt worden (in E. I, 2 heißt es zum Schluß "katechetische" statt "Religionsmahrheiten").

Indessen alle diese Abweichungen die auf die Einführung des Lesebuches sind nichts als Weiterbildungen von Ansätzen, die bereits in E. kräftig genug hervortreten. Das muß seitgehalten werden, um zu einem richtigen Urteil über das Verhältnis des Resormierten Schulreglements zu dem General-Landschul-Reglement zu kommen. Die Abweichungen, die R. gegenüber L. ausweist, sind außer den bisher angeführten Fortschritten R.'s gegenüber dem Entwurf, die naturgemäß L. auch nicht teilt, in der Hauptsache solgende: Stärkere Betonung der Bildung des Verstandes im Gegensatz zur einseitigen Belastung des Gedächtnisses (III, 3 Ma und

III, 5); Hinweis auf die Notwendigkeit der Kenntnis von der Rinderfeele (II, 5), aus der fich sofort die Mahnung ergibt, Maß ju halten in den Anforderungen und nicht allen dasselbe zuzumuten (III, 5); sparsamer Gebrauch von Stock und Rute und verstärktet hinweis auf Anwendung anderer Strafen (II, 8) sowie im Gegenfas baju Anspornung burch fleine Belohnungen bei Gelegenheit bes jährlich stattfindenben Examens (IV, 3); Zubilligung einer einmaligen Unterbrechung bes Unterrichts burch achttägige Ferien (IV, 4); ftartere hervorhebung ber Mitteilung von nüglichen Renntniffen (III, 3 K c); Forberung bes Unterrichts im Gesang nach Noten (III, 3 L d); Abgewöhnung ber Unfitte zu naschen (II, 11); Gewöhnung an richtige haltung beim Schreiben (III, 3 H); Forberung von häuslicher Arbeit und ber Mitwirtung bes hauses überhaupt (I, 7) und endlich Behandlung ber Religion "nicht für den Ropf allein, sondern vorzüglich für das Berz, wofür fie eigentlich gehöret" (III, 3 L a), baber rechte Anpaffung ber religiöfen (wie aller) Belehrung an das kindliche Auffassungsvermögen (III, 3 L a u. II, 12), Berfinnbilblichung bes Waltens Gottes burch Betrachtung ber Werke ber Ratur auf gemeinfamen Spaziergangen (II, 13), Nuganwendung ber Religionsmahrheiten auf die fittliche Besserung der Kinder (III, 3 La), Sorge bafür, baß bas tägliche Gebet nicht zu einer gebankens und inhaltslosen Formalität wird (III, 3 A).

Alle biese Abweichungen sinden sich nun, wenigstens dem Sinne nach, bereits in E. Es ist daher schlechterdings nicht mehr möglich, nunmehr, wo wir wissen, daß der Entwurf nur 6½ Jahre nach der Veröffentlichung des General-Landschul-Reglements eins gereicht worden ist, in ihnen den Niederschlag der Fortschritte sehen zu wollen, "die unterdessen die Pädagogik gemacht hatte". Freilich erschienen ja in jenen 6¼ Jahren drei Bücher, die die bisher nur nedendei in philosophischen und theologischen Werken ausgesprochenen Gedanken über Unterricht und Erziehung zuerst zu einem System zusammenzusassen versuchten: Basedows "Philalethie", desselben "Wethodischer Unterricht in der Religion" und vor allem 1768 seine "Vorstellung an Menschenfreunde und vers mögende Männer" 15); indessen die wichtigsten der neuen Gedanken,

<sup>18)</sup> Bgl. namentlich Schmibs Geschichte ber Erziehung IV, 2, 27 ff.' wgl. S. 87.

bie die reformierten Schulordnungen vor bem Landschulreglement auszeichnen: fie waren auch bem Verfaffer biefes zugänglich gewesen. Sie liegen bereits in ben jahllofen Schriften vor, bie, feitbem man etwa um die Mitte bes Jahrhunderts begonnen batte, über die Theorie des Unterrichts und der Erziehung einerseits und die Natur und Beftimmung bes Menschen anberseits nachzubenken, biese Stoffe mittelbar und unmittelbar behandelten und daburch die Borläufer ber großen pabagogischen Aufklarungsschriften wurden 16). Die Fortschritte ber reformierten Schulordnungen liegen bis auf die Einführung bes Lesebuches nicht in ben Fortschritten begründet, Die bie Pabagogik inzwischen gemacht hatte 17); fie find vielmehr geboren aus bem gang anberen Geift, ber jene Verorbnungen burchweht. Biegler bezeichnet ben Geift bes General-Lanbschul-Reglements einmal turz und treffend als eine "Mischung von Auftlärung und Bietismus, wobei ber lettere, b. h. ber Ginfluß heders in milber Form Das General-Landschul-Reglement bilbet auch bie bominiert" 18). Grundlage ber reformierten Schulordnungen bes Weftens, bie es an einigen Stellen bis gur Übernahme bes Wortlautes wiederholen; aber ber Geift bes Bietismus hat bem ber Aufflärung Blat machen Das ist bereits bas Kennzeichen bes Entwurfes von 1769, und nur eine graduelle Steigerung bieses Charafters hat in bem Reglement von 1782 die Beeinflussung Rochows bewirkt, ber mittlerweile im Often die Theorien ber Aufklarer in die Praxis umgesett Daß bieses so ist, bas ist bas Wert bes clevischen Prebigers C. F. Baumann, bem barum in ber Geschichte ber Bollsschulväbagogik fortan ein bescheibenes Blätchen eingeräumt werben bürfte als bem verftanbnisvollen, zielbemußten Berarbeiter ber pabagogischen Ibeen seiner Zeit und bem ersten übertrager ber Fortschritte einer makvollen Auftlärung auf die Bolts-

<sup>16)</sup> Bgl. Schmib IV, 2, 6 ff.

<sup>17)</sup> So meint Sifder, G. 147.

<sup>16)</sup> Bgl. Geschichte ber Päbagogit in Baumeisters Hanbbuch 1895, S. 288; natürlich geht Heder zurüd auf A. H. France, an bessen Schulsothnungen sich im General-Lanbschul:Reglement sast wörtliche Antlänge sinden; vgl. außer Schmids Geschichte ber Erziehung IV, 1 u. 2, besonders Band X von Schroebels päbagogischen Klassistern.

schule bes Westens burch bas Mittel bes Reglements für bie Deutschen Reformierten Schulen in Cleve und Mark<sup>19</sup>).

<sup>19)</sup> Der König scheint sich Baumanns ersprießliche Mitwirkung für bas Schulwesen auch weiterhin gesichert und seine Fähigkeiten entsprechend vertwertet zu haben. Wenigstens enthält bas Düfselberfer Staatsarchiv a. a. D. d. d. Cleve, 9. X. 1789 von der hand und mit der Unterschrift Baumanns ein Restript an den Magistrat der Stadt Cleve, es solle auf eine Singade des Magistrats hin gestattet werden, daß die monatliche Liste über Fleiß und Betragen der Schüler in den resormierten Bolksschulen der Stadt war alle viertel Jahre eingereicht werde. Baumann ift damals also wohl Mitglied des Provinzial-Schulkollegiums in Cleve.

bie bie reformierten Schulorbnungen vor bem Lanbichulreglement auszeichnen: fie waren auch bem Berfaffer biefes zugänglich gewesen. Sie liegen bereits in ben zahllosen Schriften vor, bie, seitbem man etwa um die Mitte des Jahrhunderts begonnen hatte, über die Theorie des Unterrichts und der Erziehung einerseits und die Natur und Bestimmung bes Menichen anberfeits nachzubenten, biefe Stoffe mittelbar und unmittelbar behandelten und baburch bie Borläufer ber großen pabagogischen Aufklarungsschriften wurden 16). Die Fortschritte ber reformierten Schulorbnungen liegen bis auf bie Einführung bes Lesebuches nicht in ben Fortschritten begrundet, bie bie Babagogit inzwischen gemacht hatte 17); fie find vielmehr geboren aus bem gang anberen Geift, ber jene Berordnungen burchweht. Riegler bezeichnet ben Geift bes General-Lanbschul-Reglements einmal turz und treffend als eine "Mischung von Auftlärung und Bietismus, wobei ber lettere, b. h. ber Ginflug Seders in milber Form Das General-Landschul-Reglement bilbet auch bie bominiert" 18). Grundlage ber reformierten Schulordnungen bes Westens, bie es an einigen Stellen bis gur Übernahme bes Wortlautes wiederholen; aber ber Geist bes Bietismus hat bem ber Aufflärung Plat machen Das ift bereits bas Rennzeichen bes Entwurfes von 1769, und nur eine graduelle Steigerung biefes Charafters bat in bem Reglement von 1782 die Beeinflussung Rochows bewirft, der mittler= weile im Often die Theorien ber Auftlarer in die Praxis umgesett Daß biefes so ift, bas ift bas Wert bes clevischen Prebigers C. F. Baumann, bem barum in ber Geschichte ber Boltsschulpabagogit fortan ein bescheibenes Blatchen eingeraumt werben burfte als bem verftanbnisvollen, zielbewußten Berarbeiter ber pabagogifchen Ibeen feiner Zeit und bem erften übertrager ber Fortschritte einer magvollen Aufklärung auf bie Bolts=

<sup>16)</sup> Bgl. Schmib IV, 2, 6 ff.

<sup>17)</sup> So meint Sifder, S. 147.

<sup>18)</sup> Bgl. Geschichte ber Pabagogit in Baumeisters Hanbbuch 1895, S. 288; natürlich geht heder jurud auf A. H. Frande, an beffen Schulsordnungen sich im General-Landschul: Reglement fast wörtliche Anklänge finden; vgl. außer Schmids Geschichte der Erziehung IV, 1 u. 2, besonders Band X von Schroedels pabagogischen Rlassistern.

schule bes Westens durch bas Mittel bes Reglements für bie Deutschen Resormierten Schulen in Cleve und Mark<sup>19</sup>).

<sup>19)</sup> Der König scheint sich Baumanns ersprießliche Mitwirkung für bas Schulwssen auch weiterhin gesichert und seine Fähigkeiten entsprechend verwertet zu haben. Wenigkens enthält bas Düfselberser Staatsarchiv a. a. D. d. d. Cleve, 9. X. 1789 von der Hand und mit der Unterschrift Baumannsein Restript an den Magistrat der Stadt Cleve, es solle auf eine Eingade des Magistrats hin gestattet werden, daß die monatliche Liste über Fleiß und Betragen der Schiller in den resormierten Bolksschulen der Stadt wur alle viertel Jahre eingereicht werde. Baumann ift damals also wohl Mitglied des Provinzial-Schulkollegiums in Cleve.

### V.

Zwei Aktenstücke über die Verteidigungsverhältnisse im Erzstiste Köln vor Ausbruch des schmalkaldischen Krieges.

Mitgeteilt von Dr. Abelf Bafencleber in Bonn.

Auf bem Frankfurter Bundestag waren Anfang Februar 1546 Rurfürst Friedrich II. von der Pfalz, Landgraf Philipp von Sessen sowie die Vertreter Kurfürst Johann Friedrichs von Sachsen übereinsesownen, noch im Laufe des Wonats eine Kommission von drei Sachverständigen zu Kurfürst Hermann von Wied zu senden, um die Verteidigungsverhältnisse des Kölner Erzstiftes zu inspizieren. Fürchtete man doch damals noch, daß der Kaiser von den Niederslanden aus den Protestantenkrieg beginnen werde, und mußte es doch vor allem darauf ankommen, ihm an den Grenzen seiner Erdslande Widerstand entgegenzusezen.

Die Kommission traf pünktlich in Bonn ein, studierte die dortigen Mittel zur Verteidigung im Falle eines plößlichen Angrisses und richtete über das Ergebnis ihrer Nachsorschungen in Bonn und in Brühl ein aussührliches Sutachten an den Erzbischof. Weitere Untersuchungen in den übrigen Städten des Stiftes wurden, wie es scheint, durch Unterströmungen am kurfürstlichen Hose vereitelt. Gründe genug hatten die Räte Hermanns allerdings dafür, denn das Ergebnis, welches die Inspizierung der beiden Orte gezeitigt hatte, war ein derartig klägliches, daß es ein Gebot der Klugheit war, fernere Nachforschungen nach Möglichkeit zu hintertreiben. Stredte Hermann von Wied doch noch immer nach einem möglichst nahen politischen Anschluß, ja sogar nach direktem Eintritt in den schmalkaldischen Bund.

<sup>1)</sup> Sedenborf, commentarius criticus et apologeticus . . . de lutheranismo lib. III S. 617. — E. Branbenburg: Bolitische Korrespondenz des herzogs und Kurfürsten Moris von Sachsen Bb. II, Abt. 2 S. 515.

Die Haltung bes Kölner Kurfürsten mährend bes bald barauf beginnenden Krieges in Deutschland wird man nach Kenntnisnahme dieser Aktenstücke erst begreifen können?): er war einsach gänzlich außerstande, irgendwelche Schritte für seine bedrohten Glaubensgenossen zu tun. Der Zwiespalt, welcher in religiöser Hinsicht durch das ganze Erzstift ging, lähmte seit Jahren naturgemäß alle Verwaltungsmaßregeln der kurfürstlichen Regierung. Wehrlos lagen Hermanns Lande jedem Gegner offen da, für nichts war gesorgt, trozdem er während der setzen. Jahre eine Politik getrieben hatte, welche notgedrungen zu einer Auseinandersetzung mit dem Schwerte führen mußte.

Man wird nicht zweifeln bürfen, daß Kaiser Karl V. und die niederländische Regierung durch ihre überall tätigen Agenten von diesen ganz trostlosen Berteidigungsverhältnissen des Erzstisses genaue Kunde gehabt haben. Sollte nicht die spätere Entblößung der für die sichere Fortdauer des schmalkaldischen Krieges so wichtigen habsburgischen Erblande durch den Abzug des großen Heeres unter Graf Büren im Sommer 1546 gewagt worden sein gerade im Hindlick auf die geringen Gesahren, welche vorläusig von Niedersdeutschland aus drohten? Zumal der in der früheren Zeit gefährlichste Nachbar, der einst so mächtige Herzog von Jülich: Cleve: Berg sowohl insolge der Ereignisse des Jahres 1543, als auch durch seine im Juli 1546 erfolgte Bermählung mit einer Tochter König Ferdinands zum mindesten zu einer für die kaiserliche Sache wohlwollenden Neutralität während des bevorstehenden Glaubenskampses in Deutschsland gezwungen war.

Die beiben Aftenstücke, welche ich hier vorlege, entstammen bem Geheimen Staatsarchiv zu München<sup>3</sup>). Das erste — chronologisch spätere — ist eine Mitteilung aus ber kurfürstlichen Kanzlei an die brei Kommissare nach Beendigung ihrer Inspizierung in Bonn und Brühl; das zweite ist ihr Bericht an Hermann von Wied. Auch vom militärstechnischen Standpunkt aus dürfte die Wiedergabe nicht uninteressant sein.

<sup>2)</sup> Bgl. dazu Barrentrapp: Hermann von Wied und fein Reformationsrerfuch in Köln (Leipzig 1878) S. 269 ff.

<sup>\*)</sup> Es fei mir geftattet, fur bas liebenswurdige Entgegenkommen, welches ich bei ben Beamten bes Geh. Staatsarchivs in Minchen ftets in so reichem Maße gefunden habe, auch an dieser Stelle meinen verbinblichften Dank auszusprechen.

T.

hermann von Wieds Weigerung, ben Abgesandten ber Aurpfalz, Aursachsens und heffens weiteren Ginblid in die Berteibigungsberhaltniffe bes Rolner Ergftifts zu gewähren.

"Als uf die abredde jungist zu Franckfort genomen bere burchleuchtigften und burchleuchtigen hochgebornen Furften und bern (Rurfürst Friedrichs II. von ber Bfalz, Rurfürst Johann Friedrichs von Sachsen und Landgraf Philipps von Seffen), meiner gnedigften und gnedigen herren gesandte, rethe und biener, nemblich bie Strengen eblen und veften und erbarn herren Johann Silchin von Lorich, Ritter, Friederich von ber Grave, Sachsischer und hans Rosenawig 5), bestischer zeugmeister, verschiner tage bei meinem anebigsten herren bem Ergbischoven zu Collen und Churfursten antomen, mit bevelh biefes Ertiftiftes Stette, Schlof, Reden und andere vestungen und peg, bergleichen geschut, munition, artalarei, profiand und was bairzu gehorig zu besichtigen, seiner Churf. g. in bem allem jum beften ju rathen und auch iren gnebigften und gnedigen herren gruntlichen bericht bavon zu thun, alles lubt und inhalt ires schriftlichen bevelchs; haben fie nach hochgebachter Chur und furften gang freuntlicher erpietong und anzeigong ito gnants Bres bevelchs fich erpotten, fölichem irem bevelch nachzukomen und im bargu gu verhelffen gebetten. Auch bemnaich bie ftatt Bonn, ichloß und ftetlin Bruell, berglichen bas geschut jum Bruell und was baryu bienlich furhanden gewesen besichtigt und sich erkondet. Auch bairuff, soviell bas geschut belangt, tren raitschlag in schriften gestelt, hoichg. Erpbischoven und Churfursten mitgeteilt, welcher raitschlag abgeschrieben und jeben gesanten copei bavon feinem herren zuzubringen uberantwort.

Es haben auch fie die gefanten abermails gebetten, in denen uberigen sonderlichen zu besichtigung der anderen stette, schloß, stecken, vestung, peß ine zum besten verholsen zu sein. Daruf dan

<sup>4)</sup> M. St. A. Kasten blau 105/5. (Unpaginierter Atten-Faszikel, enthaltend die Eingänge und Ausgänge der kurpfälzischen Kanzlei, sowie Protokolle des kursurstlichen Rates mährend der Monate September 1545 dis April 1546.) Kopie. Unter dem Aktenstüd steht: "Uh der Colnischen Churf. Canzleit". —

<sup>5)</sup> Bgl. über ihn: Bactel: Die Organisation bes heffischen heeres unter Philipp bem Großmutigen. Berlin 1897. C. 201 f.

sein Churf. g. sich ber freuntlichen zu entpiethong und auch bieffer schickung, welche sein Churf. g. nit anberk ban berselben lanben und leuten zu guttem beschehen vermirden fann, gegen Sochg. Chur. und fursten ufs allerfreuntlichst bedanden und solchs hinwidder ires vermogens freuntlich zu verdienen ervotten." Es folgen noch einige verbindliche Rebensarten: "Sein Churf. g. hat auch ben zugestalten raitschlag beg geschüt halb zu sondern gesallen angenomen und abe wol fein Churf. g. fich tains thatlichen uberfalls, zubeme sie auch kein ursach geben, von jemant versehn, und alle ir tröst und hofnung uf got ben berren stellt, weil boch sein Churf. g. bemfelben mit bestellung besjenigen, so bairinnen begriffen, mit ber zeit und foviell in feiner Churf. g. gelegenheit mit ichten fein will, nachzukomen verdacht sein, bergleichen seiner Churf. g. lebenleut und unberthanen beschreiben und sich in gutter ruftung anheimisch zuhalten, abermals ermanen; auch nach etlichen bevelchsleuten, die feiner Churf. g. in bere eil ettliche feenlein knecht zufuren kunnen, trachten und so jemant fein Churf. g. und die Ire mit ber thatt angreiffen wurd, alkban mit Iren und anderen bestelten leuten und deme geschut in ein ftatt ober fleden ruden, bie unberftain, soviell in eill jugeschehen, ju befestigen und sich mit got gnaben für beme fiandt so lang als muglich ufzuenthalten, bamit zuschen beme bie hoichgebachte und ander Churfursten, Jursten und Stende sich mitlerweil besto bag gefast machen zuziehen, fie retten und entseten mogen. Und wiewoll fein Churf. g. fast gern gehabt, und auch die gefandten, wie obg[emelt] bes begirich weren, bie andere Stette, Schloffer, Festungen, ples und peg zu besichtigen, und iren raith und gutbebuncken bairuf zu horen, so hait boch fein Churf. g. ine ben gefanten angezeigt, das keine besundere befestigung ober baue im Ertstift furhanden und bie andern plet und gebowe benen ju Bonne und jum Bruell, wie fie bie gesehen, vast geleich und bermassen geschaffen, bas bie in dere eill bestendiglich nit woll mugen befestigt werben.

Zudem die stette, welche man dairfur hielt, das sie in eill am besten mochten erbowet werden, der Religion halb nit also sast seiner Churf. g. gewogen, und sunderlich der Ratt und die gemeindt der orttt sast gegen einander verbittert, also das auch der ratt seiner verwaltung entsetzt und derwegen one grofsen argwoen und verbencken nit allein bei der Ken. Man., so iho in der nehe, sonder auch der bürger und underthanen in stetten disser zeit und in eill

nit woll einicher bowe anzufangen, so hielt sein Churf. g. es bairfur, bas biesser zeit und angezeigter gelegenheit nach die besichtigung besser underlassen dan furgenomen. Geb auch inen zu erwegen, dweil man von wegen solcher oneinicheit nit woll zum bowe komen kunthe, obe es dan auch gerathen, die besichtigung dieser zeit zu thun und dairburch allerlei verdacht und argkwon zumachen und zumehren. Wannehe aber sollich bedendens nit dae wer, trugen Ire Churf. g. gar kein scheuens, sonder weren auch begirich, sonderlich hochg. Irer herren und freunden, denen sie alles gutt, landt und leuth woll vertraueten, isige rethe und diener alles besehen zu lassen.

Damit aber ben sachen in zeitten geholssen, wer sein Churf. g. gemeint, zum aller ersten sich in die Stette zubegeben, die gebrechen zu verhoren und understain, nit allein die vom rat und der gemeinden zu verglichen, sonder auch in verglichung derselben die ware Christliche lehr inzusuren und also die gemuter zugewinnen, und dairnach mit den von der Landtschaft der bowe halber zu handlen?); mit dit, dae sein Churf. g. mit den Iren deßhalb sich verglichen und bei hoichgedachten Chur und Fursten umb diesse obgnante reeth und gesanten ansuchen wurde, das alsdan ire gnedigste und gnedige hern sie herader zu seiner Churf. g. absertigen wulten, die pletz zu besichtigen und wie die dowe am besten furzunemen raten und furschlagen zuhelssen, und sie sich auch alsdan dairzue bruchen lassen wulten.

Dweil nu die Rethe und gesanten solch bebenden und das zu bem bowen noch zur zeit nit fuglich zukomen von hoichg. meinem

<sup>9)</sup> In ber Ropie verschrieben: "angeigter".

<sup>7)</sup> Ginen Monat später, Witte April, war von Hermann nach der Richtung noch nichts geschehen. Bgl. die hessissen Räte auf dem schmalkaldischen Bundestage in Worms an Landgraf Philipp. 11. IV. 1546: Die Kölnischen Gesandten haben den kursächsischen und hessischen Bertretern erklärt: "Das Ihr gster herr diser zeit nicht sur fruchtpar erachten mögen, mit der Landtschafft zu handlen, zu dem das auch s. churs. g. zu solcher handlung uß nachgemelten ursachen nicht komen mögen: dann es weren etliche stett, namblich Reuß und Bonn, darinnen die gemein und rath miteinander dermassen und sierig, das sich eines ufstandts zubesahren, und das also der Chursusst ohne verglichen derselben irrungen keinen Landtag ußscheiben aber halten könthe. Zudem so hette sein Churs. g. von den grafen Iver Landtschafft verstanden, das sie Irer Churs. g. appellation zu adherieren geneigt, aber sich in die Ahnung zu begeben, des haben sie Beschwerung damals surgewandt. Nichzit dester wieweniger aber, sobald s. churs. g. die stett verzstichen, so wolten sie einen surderlichen Landtag ußschreiben und sich diese sachen halben entschließen". [Staatsarchiv zu Marburg].

gnedigsten hern gehort, und dann allerlei verdachts und abfalls bere underthanen uß dere besichtigung solgen mocht, haben sie es dieser zeit bei holchgedachts meins gnedigsten herren erwegen pleiben lassen, Ir widderfer und abscheidt alhie genomen, mit erdieten, solchs alles an Ire gnedigst und gnedige hern auf treueligst zugelangen und an alle deme das seiner Churf. g., derselben landen und leuten zu gutten komen mocht, ires theils zum besten zu befordern, und haben irer jeder dieser abredte ein empsangen. Signatum Bruell am vierten Martii Anno d. rlvi.

#### II.

# Bericht ber nach Bonn entfandten Rommiffare an Hermann von Wied über die Berteidigungsverhältniffe des Erzstiftes. 2. III. 1546.

"Hoichwirdigster Churfurst, gnedigster her. Wir der durchleuchtigsten, durchleuchtigen hoichgepornen Chur und Fursten palt, Saxen und Hessen, unser gnedigsten und gnädige hern gesanten, haben disse nachfolgende turze verzeichnis in der ill begriffen, wie Guer Churfursten gnaden vernemen werden, waß unsers bedunckens zuverwertigung deß geschung sampt allen andern munition, so darzu gehoerich, von noeten sin will zubestellen.

Item zwa scharpmessen<sup>8</sup>) schuit, eber bry und zewentzich pont gehoren, off beibe stuck 1000 kuichelen.

Item vier kartauwen schuiß, eber 40 pont Fert; bar zu gehoeren 2000 kuichelen.

Item sechs sengerin schuitz, eber 26 pont Isern; bar zuu gehoeren 3000 kuegelen.

Item zwa veltschlangen schuitz, eine 10, die ander 12 phundt ungeferlich. Dy aber 10 phundt schuitz, ist zun vurwichtich, derhalben vur guit angesein, dieselbige der andern zu 12 phundt scheust, geliche gegossen wurdt.

Item es sin auch die beibe schlangen niet in das velt zuufoeren zugericht, sonder moissen beibe van neuwem gefast und beslagen werden.

Item die zwae geschlangen moiffen haben 1100 kugeln, und sindt 100 in vorraibt, daß 1200 in einer Summa dair auff gehoeren.

<sup>5)</sup> Scharfe Degen.

Item zwae isern veltschlangen schiessen ebe ser phundt, findt ein hondert tugeln in vorraidt und mangeln noch darzu 1100 fuegeln.

Item vier ysern valkenet, schiessen ebeß 2 phundt, sindt 150 kugelen in vorraibt und mangelen noch darzu 2280 kugelen.

Item ein nseren valckenet, schuist 11/2 fundt, seint 50 kugelen im vorraibt, mangelen noch barzu 550 kuegelen.

Item zwentzich pseren scharpteinen<sup>9</sup>) schuitz, ein ebes 20 loit blen, sind 200 kuegelen im vorraibt und mangelen noch darzu 11800 kugelen.

Item vier Morser, vurfft ein eber 50 phundt stein und helbt ber pulver sack barzu 8 phundt. Daraff sindt 6 stein gehowen kugeln im vorraibt, beren boch 1600 stein sin sollen.

Item moiß man haben 1000 zeindtner pleiß im einen vorraidt zun allerlai kleinem geschuicht, als dobbelen Hauckenhandwoiren, auch den knechten in besatzungen und inß veldt zugeben, und kugeln dairauß zuu geissen.

Item zun den zwelf stucken moissen sin 12 furberwagen aber broizen, dair uff man daß geschuiz furbt 10), wie den Colnischen Churf. Reden solchs angezeigt ist, doch weren den ader vier meher im vorraidt van noeten, ub etlichn zu erbrechen desselbige in statt zuhaben.

Item es mangelen zwolff bloch Trioll aber stockwagen (wie daß zum besten verstanden mocht werden), daß man die zwolff stuck dars uff soeren moege, und wiewol einer derselbign im vorraidt ist, konnen doch niet weniger gesein.

Item zu ben zweien messigen schlangen moiffen auch zwen forberwagen aber broizen gemacht werben.

Item zwei uberiger raber zu dem scharpmessen, ob ein zursbreich, daß ein anders im fall der noit behanden were.

Item weir uberige raber in eine vurraibt, so ben veir Carsthaumen magen zu laissen.

<sup>9)</sup> Serpentinen.

<sup>10)</sup> Bgl. Paetel: Die Organisation bes hessischen Heeres unter Philipp bem Großmütigen (Berlin 1897) S. 211 Ann. 2. "Schwere Rohre, die über 40 Zeniner wogen, wurden . . . auf "Rants ober Sattelwagen" sortgeschafft, während die Lassette "Lade" ober "Gesäß" genannt, leer nachgeführt wurde. Rur Geschütze geringeren Gewichts "wurden in der Laden geführt".

Item vier uberige raber zu ben sex sengerin in vorraibt zu bestellen.

Item daß allerlen gathung gehoelst, plmen ader rusten, wie es dan alhie genent wirdt, zu allerlen kleinen und groissen geschuiß zu rechter zeidt gehowen, geselt und die handt gestellet zu einem vorraidt, dar inne man allerlen geschutzt gesassen mag und daß druicken 11) gelacht werde.

Item so volgen groiß und klein [Hölzer] in vorraibt zu rechter zeit zu houwen und magen zu laissen, zu allerlen notturfft beß groissen und kleinen geschutz, auch zu ben vorwagen zugebroichen.

Item 1800 speichen allerlen gattung zu groiffen kleinen und midelen geschutz in notturfft zu haben.

Item etliche eichen boume zu rechter zeibt zusellen, barauß man ungeferlich 60 aber 80 naben machen moge zu allen rabern groß und klein.

Item plmen Holz, (wa aber daß niet vurhanden) goett boechen iß holz zu houwen, darauß man ungefehrlich 100 aren machen moege in vorraidt zuubestellen, und dieselbigen in roich zu dornen bringen, ain allen versoch 12) und daß solche alles zwispaltig Holz sen.

Item 24 Hennseil zu 12 studen, ebem zwei seil zu uber ben Trollwagen mogen geworpen werben, van man berg abfaeren sall, die sullen sin mit zweien maissen aber schlieffen, doch daß eine maß an einem end kleiner dan die ander so, darmidt man durchstiden und einen knebel darvur schieben moge.

Item zu ecklichen stuck moissen sie zwae handtseill, daß 16 klasstern land, damidt man die stuck (ob die liggen abser] verssenckt sein) veiber auß und vort brengen moege.

Item 100 vorffseil, damit man die stud off die wagen und gefeß benden moege.

Item 200 Kener binbt ftrengklungh aber reiben feill.

Item vier neuwer zeuchseill (fo in bie schieben gerecht sein) machen zu lassen, bamit man bag geschut beben moegen.

Item 400 par streng zum geschutz, dar an die pferdt zehen, boch daß die hindern etwas starter dann die fordern gemacht werden.

<sup>11)</sup> troden.

<sup>12)</sup> ohne allen Berjug.

Item 100 ainspandt seill moiß man haben uber die vursbemelten seill zum anspann zu soeren und der ubrigen geses, darauf by 12 moirbregher geschossen werden fullen.

Item die obgemelten seill seindt geordenet zuu den 12 mors brechern, auch zuu den zweien alben veltschlangen und vier moirsseren zu gessen sind zuu dem anspandt und noitturff in daß velt zugebroichen.

Item moissen die gemelten 12 broizen aber vorwagen 12 forder wagen haben, welche an die forderen Broizen aber wagen gehoeren, dar an man die pferdt schliecht; dergleichen alsovill hinderwagen.

Item vier starker forber und vier gueter hinderwagen jum vorraibt, ob ein van den obgemelten zerbrech, daß ein andere an stadt sein.

Item 6 furber magen zu ben vier Morfiren. bergleichen 6 hinderwagen.

Item 3 forder und 3 hinder magen zu den zweien alten schlangen.

Item zun ben 12 ledigen gefessen, daruff man die groessen stuck schuß, moeß man haben 12 forder und 12 hinderwagen.

Item 3 hinder und 3 forber magen im porraibt.

Item 24 komatt zum vorraidt in fall der noit, ob einen foerman ein zu erbrech, daß im ein anderß (doch umb bezalung) zugestelt wurde.

Item 40 stell ober Brozengell, wie bem Schloffer berhalb bericht gethain ift, zu obbemelbtem geschutz zu gebrochen.

Item baß zu iglichen stelnagel eine kesten, die zwae klaffter langt und midt einem hacken, den man inslagen mag, gemacht werd und muß die ketten in dem selbigen nagel mit einem ringe einsgehent sein.

Item 20 ober 30 ketten allerlen gattung, die zu groiffen und kleinen geschutz, auch in andere wege nach notdurfft zugebrochen sein.

Item ein gube antzall allerlen gattungh schener aber ainstoß schieben, so man hinden und vornen an die aichsen stoest und sullen die forderen schieben hacken haben.

Item 200 allerlen groiß und klein lonenegel.

Item 1000 bandtnegel allerlen gattung zu obgemelten rathsbanden im vorraibt.

Item 200 allerlen gattungh uberich ratbanbt in einem vorraibt.

Item 12 lege eisern, ber jedes ein zeintner helt zu ben 12 groiffen stucken.

Item 50 zeintner Jiens allerlen gattungh, so mit gefoirt und in einen vurraidt gebrocht werden moissen, alß stueß, strepbandt, Achtbandt, deckelnagel, dy van oben herab und durch die geseß gehen und uberzwergh, auch anders meir darzu man sulch nsen haben moiß.

Item moeß eber stuck, jeber gefeß und ein ieber Trollwagen zwa halpkoppelen haben mit sampt ber zuugehorenden reimen, dar an ein iedes pferdt zuecht und doch an einen holg.

Defigleichen auch alfovill afftergescheir.

Item etliche halktuppeln und afftergescheir im vorraibt zus bestellen.

Item 20 sindener siner, damit man die geseiß und die reder am geschut suchere(?)

Item 1000 Schauffeln.

Item 300 miftgaffelen.

Item 300 Spiet bickelen.

3tem 500 ftarde fobehamen.

Item 500 holy aber waldt art.

Item 200 fpaben.

Item 20 Bebensen aber geifvoeg.

3tem 20 Sthelhammer.

Item 50 Steinart, bamit man im fall ber noit velfen und anders prechen moege.

Item 50 groiffen laternen, die man in den besatzungen und im velb prauchen moge.

3tem 1000 Bechringe.

Item 20 pechpannen mit langen Stellen, die man in die erben insticken kan.

Item 20 zeintner pech mit in das velb zusoeren in vorraibt, außgenommen waß in besatzungen zu fverwerden, feurkugelen, klepsfeuren und anderen etc. gepraucht werden soll.

Item ob Ewer Churf, gnaben off 200 aber 300 personen knecht harnisch schlagen laissen wullen, steit zu beren gefallen, boch baß bieselbigen nicht zu klein gemacht werden.

Item 6000 lanftnecht Spiessen van guetem Sichen holt soll zu rechter zeit gefelbt werben.

Item 8000 Spieß Enfen.

Item 1000 feuter Spieß.

Item 300 feuther Spieß ensen.

Item 500 helleparthen.

Item 1000 gute lange handt roer aber schiebenroir sullen ein kuegell schiessen und gefast werden mit springenden aber snappenden schoessen, wie bisher die halben Haden gewesen sindt.

Item werden wir bericht, daß Ewer Churf. g. big in die 180013) zentner Salpeter in vurraidt haben.

Item und auch 200 thonnen zwefelß, daß ebe thonn lauther ungeferlich  $2^{1/2}$  zendner halten foll.

Item werben wir bericht, daß 12 wagen voll linden kaelen im vorradt sein, darzu moissen zum furderligsten noch 16 wagen voll gebrent werden.

Item so E. Churf. gnb. daß alles, wie angezeigt, im vorraibt haben, moegen 2000 zentner pulverß barauß gemacht werden.

Item und kunnen noch auß solchen zeughe meher bann 200 zentner handtroer pulver gemacht werden.

Item ist unser aller bebenden, daß E. Churf. g. zum furderligsten sich mit dem pulver und kuegelen auch aller andere munition und auff oberzelthe artickel gefast machen laissen, damit E. Churf. g. im fall der noit versein sindt.

Item sullen G. Churf. g. bebendens haben, daß sie nach einem geschickten, erfarnen zeughmeister trachten laissen, der alle abbemelte stuck zum besten wieß zumachen, antzorichten und zum ordnen, damit G. Churf. gnaden desto daß versorget sei.

Item das bergleichen auch mit etlichen geschickten und er- farnen buremeister.

Item einen verstendigen wagener, der die obbemelte reder und anders zuumachen weiß.

Item einen geschickten und guten zimmerman.

3tem einen verftenbigen fmibt.

Item einen Schloffer, ber erfarnen fei.

Item einen vertrauwten und verstendign gueten pulvermecher, der daß pulver ufs best weiß zumachen.

<sup>13)</sup> Rug wohl beißen 18.

Item einen verständigen geschirmeister, der mit dem leders werd, reimwerd und Sadelen etc.; auch mit dem anspannen gesschick und erfarnen sei.

Item muß man zu eiclichen pfar zennghstrengh, so volrsgemelt, ein par goeder ledderen scheiden hain, daß die pferdt in den seitten nit wontfreß.

Item 60 aber 70 berender heubt zu ben scheiben zuubestellen.

Item uffs allerwenigst 32 heubt van gueten hungerischen aber bennschen vehe, welche weiß bereit sindt zu ben half koppelen, afftersfeillen und hulpen zubestellen.

Item zu eicklichen par streng ein paar kneipelen und 200 im vorraibt zu bestellen, dan beren vill verlaren und zuerbrochen werden.

Item 60 kalpfuel, die van ferber bereidt seindt und gefinert, barauß man pulversed machen.

Item daß die Bleche zun den landtschubelen furderlich von kupper aber messingh beschlagen werden.

Item etliche talpfuel hamen aber tommet, barauß zuu machen.

Item das auch kommat holger, dere einer gueden anzall in zeiten bestelb und sonderlich by desem neuwen licht, daß wieß holg. gehowen werde.

Item noch moiß man haben 20 hungerschen berender heubt, barauß man stropt macht, die man durch die kommet zeught.

Das neuwe gefchut belangenbe.

Item 6 neuwer Notschlangen, soll eine jebe an eisen schlessen 12 pfundt.

Item 8 neuwer valdanen, soll ein ebe an ensen schieffen acht pfundt.

Item 12 valdenetgen, soll ein ebeß an ensen schieffen 2 pfundt.

Item sollen uff ein jede schlangh, wie obgemelt, 600 kugelen gegoffen werben zu 12 pfunden, thutt 3600 kuegeln.

Item sollen uff jebe valckauuen 600 kuegeln zum 8 pfundt gegossen werben; thutt 4800 kuegeln.

Item sollen uff iebeß Faldenettelingh 600 tuegeln ieber zuu 2 pfunden gegoffen werben, thutt 7200 tuegeln.

Item 6 neuwer gefeß mibt aller zugehoir Broegen anspannen zu ben 6 noitslangen.

Item zu ben 8 valdaunen moissen auch gefeß broizen ans spannen und sunst aller noitturfft nach versehen werben, wie sulichs by vurgemelten studen alles angezeigt ist.

Item zu ben 12 valckenetlin 12 gefeß, 12 gesteill, affters geschier, anspannen, settel und alles, waß barzu gehoeret.

Item zu bissen obbemelten stucken moiß buir elmen holt, beßgelichen zun reberen Spechen, Raben und anderen darzu gehoerenden holt darzu gehouwen werden.

Item zu ben vurbemelten und ihbestimpten Studen moiß man haben laib schwbelen, Segtolben wuscher tewll hebbeeum.

Item etliche bebbend, ob ein geschut inds schant aber sunst versend, daß mans damit weber uff und außbringen mogen.

Item heffboeum zu solchen Boicken, ba iglicher 12 aber 14 schoich langh sen.

Item noch einen neuven gemachte zuich mit 4 schenckelen, by man van ein ander thun kann mit sampt seinen hefftop aber flaschen.

Item sovill daß ensen belangt zuu den itzemelten neuwen geschuit alß zu Stoessen, Strebbanden axbanden, Stirn und swanßsbanden durchgaende negel durch die geses van oben herad auch durch die segel und die Blech, Leigeisen, schienen, fadtnegel, Bendt, bandtsnegel zu sorderen und hinderen schieden und waegen Stelnegeln zu ubroizen zum ketten zu Luenen und anderen kleine negelen in die geses, auch ensen zu vurgemelten zuich in vorraibt zu schaffen.

Diesse vurgeschreuene artikell haben wir ber hochgemelten Chur und fursten unserer gnedigsten und gnedigen herrn gesandten also begriffen E. Churf. g. aus beschehenen bevellich anzeigen willen, damit E. Churf. g. zu einem velt zugh, ob es die notturfft in der Ile erfordern wurdt, desta stadlicher gefast und versein sein mochten, midt underthenigster pit, E. Churf. g. wollen dieselbige von uns mit gnaden annemen. Doch steit es alles in E. Churf. g. bedencken, waß hi innen zu minderen und zuu mehern zuthoin ader zulaissen gefellich und gelegen sin will, und thun uns denselbigen underzthenigst bevelhendt. Actum den zweiten Martii Anno etc. zlvi kerzichenigst bevelhendt.

E. Churf. g. underthenigsten ganz willigen

Johan Hiltgen van Lorich, ritter, etc. Freberich van ber Grome, Churf. zu Saxen zeugmeister. Hanß Rosenswick, zeugmeister zu Hessen."

# VI.

# Quirinus von Eupen, genannt "der Schnapphahn".

Ein Beitrag jur Geschichte bes Gelbrifchen Erbfolgefrieges von &. Forft.

Eine noch ungebruckte Chronit ber Abtei Prüm') enthält merkwürdige Nachrichten über einen Rlosterbruber, ber als Parteisgänger in den Kriegen Kaiser Karls V. gegen die Türken und gegen den Herzog von Jülich-Cleve tätig war. Die Abteien Prüm und Stablo-Malmedy wurden seit 1513 gemeinsam von dem Abte Wilhelm, Grasen von Manderscheid, regiert und stellten gemeinsam ihr Kontingent zu dem gegen die Türken ausgedotenen Reichsheere. Da der Abt nun unter den angewordenen Soldaten keinen geeigneten Führer sand, so entschloß er sich, den Mönch Quirinus von Eupen als Kriegskommissar, Zahlmeister und Seelsorger mit der Mannschaft ins Feld zu senden. Den weiteren Bericht des Chronisten<sup>2</sup>) lasse ich in möglichst wortgetreuer Übersetzung solgen, da das Kirchenlatein nicht allen Lesern verständlich sein dürste. Der Bericht lautet:

"Dieser Bruber Quirinus hatte die Gesübbe abgelegt nach Sinführung der Reform unter Abt Wilhelm<sup>3</sup>). Er stammte aus Eupen, von angesehenen und vermögenden Eltern, die ihn zu seiner sittlichen und wissenschaftlichen Ausbildung zu Erasmus von Rotters dam sandten. Nachdem er einige Zeit dei diesem Lehrer verweilt und sich genügende humanistische Kenntnisse erworden hatte, wurde er dessen Schreiber oder Amanuensis. Denn die Kunst des Schreibens

<sup>1)</sup> Chronicae relationes rerum gestarum Prumiensium conscriptae per fratrem Servatium Otlerum anno domini 1623. Driginalhanbschrift in ber Stabtbibliothet zu Trier, Abschrift (aus dem Jahre 1756) im Rgl. Staatsarchive zu Coblenz.

<sup>2)</sup> In der Originalhandschrift fol.  $101-102\,\mathrm{v}$ , in. der (paginierten) Abschrift pag. 259-262.

<sup>3)</sup> Gemeint ift bie fogenannte Bursfelber Reform, Ginführung einer ftrengeren Regel für bie Rlöfter.

verftand er fehr gut, wie feine fehr fein ausgearbeiteten Schriftstude noch jest beweisen. Er mandte sich aber von bem Meister ab, als diefer allmählich keperische Lehren vortrug, trat als Mönch in Prüm ein, murbe nach turger Zeit wegen seines Scharffinnes und feiner Geschäftsgewandtheit ber Otonomie zugewiesen und zeigte fich in biefem Amte fo, bag man hoffen burfte, unter einem fo geubten, aller Dinge kundigen und getreuen Birtschafter werde das Rlofter Brüm zu feinem alten Glanze und Reichtum gelangen. Als er aber notgebrungen, wie oben bargelegt ist, sich mit Kriegsgeschäften befassen mußte, trieb fein ebles Blut ihn leiber ju jener ihm angeborenen hochgemuten Kampflust, die auch von der Welt als hohe Tugend gefeiert und gerühmt wirb. Denn er vergaß feines Stanbes, feines Amtes und des Klosterlebens, wurde als Begleiter der Solbaten biefen felbst gleich, tat es bei gegebenem Anlasse ben ihm anvertrauten Mannschaften zuvor an Rühnheit und Tapferkeit und erwies fich bem irbischen Herrscher treu und sehr nütlich beim zweiten Zuge in Ungarn gegen bie Türken4). Auf beiben Expeditionen führte er so tapfere und hervorragende Taten aus, daß dieselben verdienten mit bem größten Lobe erwähnt und in ber für helbenhafte Sandlungen angemessenen Stilart gefeiert zu werben, wenn man bei einem Mönche und geistlichen herren loben und preisen burfte, mas einem Rriegsmann ziemt. Als Zeugnis für bie Bahrheit genüge jedoch, daß er wegen seines kühnen Mutes, wie der heutige Gebrauch bes Wortes "Schnapphahn" beweist, auf beutsch "Schnapphahn" genannt und nach ihm als bem Hauptmanne die ihm untergebenen Mitkampfer als "Schnapphähne" bezeichnet wurden<sup>5</sup>). zeigte sich auch im Herzogtum Jülich, bessen Herzog bamals die Waffen gegen Kaifer Karl ergriffen hatte ), nicht als Mönch, sonbern als Rriegshelben auf taiferlicher Seite. Weil er jeboch überall bin auf Beute auszog, fo wurde er endlich von den Leuten, die das feste Schloß Aremberg in ber Gifel ungerechter- und hinterliftigerweise beset hatten?), selbst als langersehnte Beute mit einigen

<sup>4)</sup> Bermutlich ber Rriegszug bom Sommer 1542, bei welchem ber Rurfürft von Branbenburg ben Dberbefehl führte.

<sup>5)</sup> Der Chronist schraffhan und schnaffhanni.

o) Gemeint ift ber gelbrifche Erbfolgefrieg 1542-1543.

<sup>7)</sup> Schloß Aremberg war im Januar 1548 von zwei Fähnlein herzoglicher Truppen überfallen und erobert worden. (Zeitschr. d. B. G. B. Bb. 23, S. 74.)

anberen gefangen und in ftrenge haft gelegt. Als nun die Seinigen fich auf ben Weg machten, um ihn für eine große Summe Gelbes loszukaufen, kam ihnen unvermutet ihr teurer Schnapphahn entgegen. Denn in einer Nacht, als die Besatung betrunken war und die Bächter schliefen, entwich er mit wunderbarer Schlauheit aus bem Kerker in der Absicht, alle Feinde zu ermorden und dann das Schloß bem Raiser zu übergeben. Als aber seine Mitgefangenen aus Furcht vor dem ungewiffen Ausgange die Tat widerrieten. verließ er fie, ließ fich an Stricken, die er fich so gut wie möglich angefertigt hatte, die Mauer herab und entstoh. Doch als er die mit Baffer angefüllten Graben burchschwamm, hatten ihn beinabe bie Banfe verraten; benn burch beren heftiges Geschrei wurden bie Bachter aufgeschreckt, beruhigten sich aber wieber, als er sich im Schilfe eine Weile still verhielt. So ging er bei Tagesanbruch seines Weges, zwar frei, aber nicht wenig verlett von Dornen und Gestrüpp und vom Anstoßen an die Mauer. Als nun die Räuber in Aremberg ihren Schnapphahn nicht mehr fanden, wurden fie wütend, und da sie keine andere Rache nehmen konnten, so übernelen sie balb nachher bas Pfarrhaus zu Sarresborf\*) — benn Bruder Quirinus war bort Pfarrherr — plünderten es aus und brannten es bis auf den Grund nieder. Darum kehrte er nach diesen Vorfällen nicht ins Kloster zurück, sondern verzichtete zugunsten feines Ronventsbruders Tilmann und diente dem Raifer, dem ge= leisteten Eide gemäß, tapfer und wie ein Solbat von Beruf. Einmal nahm er allein im offenen Felbe einen Reiter ober Rurier bes Königs von Frankreich gefangen, ber von dem Herzoge von Jülich mit Briefen belaben und abgefandt mar. Als er nun biesen im Wirtshause in Brum einigen Leuten zur Bewachung bis zum nächsten Tage übergeben hatte, felbst aber mit ben übrigen Benoffen bem Beine aufprach und gleichsam ben guten Fang feierte, gewann ber Frangofe eine Magb bagu, baß fie ihn hinausließ und ihm ein Pferd zeigte. So bestieg er Schnapphahns ebles Rog, ließ bas jeinige bafür zurück und entfloh schnell burch bas Keld; ben Briefbeutel holte er noch, wie ein ihm zuschauenber Bauer bezeugt hat,

<sup>8).</sup> Sarresborf bei Gerolftein. Die Rirche wurde fpater niebergeriffen und bie Pfarrei nach Gerolftein verlegt. Bgl. G. Barfc, Stäbte und Ortichaften ber Gifel Bb. II, Abt. 1, S. 40.

von ber Stelle, wo er ihn angefichts ber Gefahr schlauerweise abgeworfen hatte. Als nun Schnapphahn am Morgen ben Entflobenen im Felbe und auf ben Schleichwegen eifrig suchte und nirgends fand, erwiderte er den Spöttern gleichmütig, er würde sicher viel Ehre und Lohn erhalten haben, wenn er jenen Frangofen ber taiferlichen Majestät hätte zum Verhör vorführen können. ber Krieg im Herzogtum Jülich glücklich beendet war, legte unser Schnapphahn ben Schwertgurt ab, jog bie Rutte wieber an und unterwarf fich ben Borfchriften ber Regel. Nach einer gewissen Beit ber Bonitens murbe ihm die Pfarrei Bambach ) anvertraut. Als er bort eine Zeitlang fein Amt genügend verfeben hatte, warb er von bem Erlöfer, bem besonberen Schutpatron unseres Rlofters, ber ihn munberbar und barmbergig vor ber Gefahr bes emigen Tobes lange behütet hatte, mit ber Beifel ber Manner beimgefucht und für feine Gunben in biefem Leben geftraft, bamit er im Jenfeits zu Gnaben angenommen werbe. Denn, vom Aussatze befallen, sollte er, wie es Sitte ift, ben Umgang mit Menschen meiben. bat er, man möge ihn wieber ins Kloster aufnehmen oder in der Aber unflugerweise und zum Nähe besselben wohnen laffen. großen Schaben bes Klosters ließen bie Brüber ihn nicht zu, indem fie gewisse Gründe vorschützten. So von der Not gezwungen errichtete er mit bem Gelbe, bas er im Kriege und im Frieden erworben hatte, ein Leprosenheim in seinem Baterlande bei Eupen, kaufte Jahresrenten zu Almosen für die Armen, traf noch bei Lebzeiten alle Anordnungen für seine Leichenfeier, sein Begrähnis und seine Grabschrift und starb als frommer Ratholit, mit allen Saframenten der Kirche versehen, in wahrer Reue im Jahre des Herrn 1552 am St. Anbreastage".

Diesen Bericht hat der Chronist Servatius Otler im Jahre 1623, also über 70 Jahre nach dem Tode seines Helden, niedergeschrieben; es fragt sich nun, inwieweit die Erzählung durch authentische Zeugenisse gestützt wird. Richtig ist zunächst, daß die Abtei Prüm im Jahre 1532 für den Krieg gegen die Türken ein Kontingent von 8 Reitern und 60 Fußknechten gestellt hat 10). Genauere Nachrichten über die Schicksale dieser kleinen Truppe sehlen leider. Ebensowenig

<sup>9)</sup> Beis-Bampach im Großberzogtum Lugemburg.

<sup>10)</sup> Die Belege bafür habe ich in ber Beftbeutschen Zeitschrift Bb. XX, S. 276, angeführt.

läßt fich feststellen, was die Abtei für ben zweiten Türkenzug im Dagegen ift eine vom 18. Januar 1542 Jahre 1542 geleistet hat. (1541 nach trierischem Stile) batierte Urkunde vorhanden, durch welche Abt und Konvent von Prüm ihren Mitbruder Quirinus Butys von Gupen bevollmächtigten, Die Unrechte bes Rlofters auf ben gräflich Virneburgischen Hof zu Mertloch (im heutigen Kreife Manen) vor dem Gerichte zu Münstermaifeld zu vertreten 11). biefes Geschäft nur wenige Wochen in Anspruch nahm und ber Feldzug erft im Sommer begann, fo ift Otlers Angabe von ber Teilnahme bes Bruders Quirinus an dem zweiten Zuge nicht un-Gine hervorragende Stellung fann Quirinus freilich alaubwürdia. im Beere nicht bekleibet haben; die kleine Schar, die er führte, mußte einem größeren Truppenkörper eingegliebert werben und in der Menge verschwinden. Auch als Parteigänger im gelbrischen Kriege hat er jedenfalls nur wenige Leute unter feinem Befehle Was Otler von dem Rachezuge der Aremberger Besatung gegen Sarresborf erzählt, wird teilweise bestätigt burch eine Urfunde, die Raifer Karl V. unter bem 12. September 1552 für Brum ausstellte. In biefer Urfunde erwähnt ber Kaifer nämlich, daß die beiben zum Kirchspiel Sarresborf gehörigen Dörfer Dohm und Lammersborf nebst ber bortigen Filialfapelle im letten Kriege von jülicheclevischen Truppen niedergebrannt worden seien 12). Pfarrei Sarresborf selbst mar seit bem Jahre 1298 ber Abtei inforporiert; einer ber Konventualen mußte also jeweils Pfarrherr bort fein und bie Ginfunfte beziehen, fonnte aber ben Gottesbienft burch einen Vikar versehen laffen. Im gleichen Verhältniffe zu Brum ftand die Pfarrei Weiswampach in Luremberg.

Otlers Erzählung läßt sich also mit den anderweitig beglaubigten Tatsachen wohl vereinbaren und trägt auch insofern keinen sagenhaften Charakter, als Otler von glänzenden Ersolgen seines Helben im Grunde nichts berichten kann. Weder die Flucht aus Aremberg noch das Abenteuer mit dem französischen Kurier können als große Taten, wie die Sage sie liebt, bezeichnet werden.

Die Raubzüge im Jülicher Lande, die mit der Gefangenschaft in Aremberg endeten, muß Quirinus im Winter 1542—43 aus-

<sup>11)</sup> Staatsarchiv Coblenz, Urkunden des Fürstentums Prüm.

a. a. D. Die beiben genannten Börfer liegen zwischen Gerolftein und hillesheim.

geführt haben. Nun notiert Konrad von Heresbach in seinem Tagebuche jum 28. Dezember 1542, bag um biefe Zeit "Crispinus cum aliquot suis latronibus" bas Stabtchen Suftern ausgeplundert und niebergebrannt habe und bann nach Heinsberg gestohen sei 13). Das Wort latro wird von ben humanisten als Übersetzung bes Ausbrucks "Schnapphahn" gebraucht 14). Ein Freibeuter ober Schnapp hahn Crispinus wird in ben anderen Rriegsberichten nicht erwähnt; er war also jebenfalls tein höherer Offizier, und boch spricht heresbach von ihm wie von einer allgemein bekannten Perfonlichkeit. Sollte Crifpinus nicht mit bem Bruber Quirinus von Eupen ibentisch sein? Im Kirchenschape von Prüm werben Reliquien bes heiligen Crispinus aufgeführt. Hatte ber Bruber Quirinus fich vielleicht, als er in ben Rrieg zog, unter ben Schut biefes Beiligen gestellt und davon einen Beinamen erhalten? Ober war Crispinus fein Taufname, ben er beim Gintritt ins Rlofter abgelegt hatte? Das mir zu Gebote stehenbe Material reicht leiber zur Beantwortung bieser Fragen nicht aus.

<sup>18)</sup> Zeitschrift b. Berg. Gesch.:Ber. 23, S. 74.

 <sup>14)</sup> Bgl. Dieffenbach, Glossarium latino-germanicum (Frankfurt 1857)
 p. 320. J. Grimm, Deutsches Wörterbuch Bb. IX Spalte 1174.

## VII.

Urfundliche Beiträge zur Geschichte der Herzogin Anna von Cleve, Gemahlin des Grafen Philipp III. von Waldeck.

Bon Friedrich Ruch.

Die am 21. Mai 1495 geborene zweite Tochter bes Berzogs Johann von Cleve-Mart, Anna, ist für die innere Beschichte bes Bergischen Landes von besonderer Bebeutung gewesen: man barf ne als die Reformatorin des Amtes Benenburg bezeichnen, das fie im Jahre 1532 jugleich mit ihrem Gemahl, bem Grafen Philipp III. von Walbeck, als Pfandherrschaft überkam und auch nach beffen Tobe (1539) verwaltete, bis fie ihrem Sohn Franz I. im Jahre 1560 ben Besitz übertrug. Sie hat aber in ihrer Jugend auch in ber allgemeinen Geschichte eine bemerkenswerte, wenn auch mehr passive Rolle gespielt, da ihre Verson eine Reihe von Jahren hindurch der Gegenstand von Beiratsplanen mar, die eine ber wichtigften politischen Fragen in ber Geschichte bes Niederrheins am Beginne bes 16. Jahrhunderts lösen sollten, nämlich die Beilegung der Streitigkeiten mifchen Cleve und Gelbern. Sie hat schließlich barauf verzichtet, bie ihr zugemutete politische Mission an ber Seite eines unsym= pathifchen Gatten zu erfüllen. In einer Zeit, die besonbers wenig nach dem Rechte des herzens fragte, hat Unna ihr Geschick felbst in die hand genommen und ben Besit bes geliebten Mannes burch Standhaftigkeit erzwungen.

Es war sicher keine gewöhnliche Frau, die unter dem Widerstand und der Berachtung ihrer nächsten Verwandten, ja selbst unter den härtesten Zwangsmitteln das Recht auf sich selbst und ihr gutes Recht überhaupt geltend zu machen wußte. Sinige neue urkundsliche Beiträge zu jenen Heinatsplänen und zu diesem Romane der Fürstentochter werden deshalb den Lesern unserer Zeitschrift nicht unwillkommen sein. Zur Erläuterung der bisher ungedruckten Aktens

stücke, die teils im Staatsarchive in Marburg, teils im fürstlich walbeckischen Archive ruhen, sei folgendes vorausgeschickt.1)

Das Ziel der französischen Politik seit dem Ende des 15. Jahrhunderts war, den Herzog Karl von Geldern in seinem Kampse gegen Kaiser Maximilian, der als Erde Karls des Kühnen von Burgund sich als den rechtmäßigen Besitzer von Geldern betrachtete, auf alle Weise zu unterstützen und vor allem seine Position zu stärken durch eine Aussöhnung mit den Herzögen von Jülich und Eleve. Auf der anderen Seite mußte der Kaiser darauf bedacht sein, diese Aussöhnung nach Kräften zu hintertreiben und sich womöglich der militärischen Hise der großen niederrheinischen Territorien gegen Karl von Egmont (so titulierte man in der kaiserlichen Kanzlei den Herzog) zu versichern.

Bunächst hatte die kaiserlich-burgundische Politik den Ersolg, daß, während allerdings Jülich neutral blieb, Herzog Johann von Eleve in den Jahren 1503 dis 1508 sich eifrig an den Kämpsen gegen Geldern beteiligte. Als aber die Ermüdung von dem langen und kostspieligen Kriege zum Frieden nötigte, waren sofort wieder französische Vermittler tätig, um ein sestes Vand zwischen den Herzögen und Karl von Geldern zu knüpsen. Zuerst im April 1511 hören wir von dem Plane, die Tochter des Herzogs Johann von Eleve mit Karl zu vermählen. Der Versuch scheiterte indessen an der sehr energischen Intervention des Kaisers, der einen sofortigen Sintmarsch in Eleve in Aussicht stellte.

Noch vermickelter wurden die politischen Verhältnisse am Niederschein dadurch, daß im selben Jahre, am 6. September, Herzog Wilhelm von Jülich-Berg ohne männliche Nachkommen starb. Sein Erbe siel seinem Schwiegersohne, dem gleichnamigen Sohne des Herzogs Johann von Cleve, zu. Während auf diese Weise die Politik Jülichs annähernd in dieselben Bahnen, wie die clevische,

<sup>1)</sup> Den folgenden Bemerkungen liegen die Veröffentlichungen von G. v. Below, Landtagsakten von Jülich und Berg Bb. I, und D. Reblich, Französische Vermittlungspolitik am Riederrhein (Beiträge zur Gesch. b. Riederrheins XI S. 151 st.) zugrunde, welche ihrerseits wieder durch die mitgeteilten Aktenstüde ergänzt werden. — Eine ausstührliche, aber ohne genügende Kritik versakte Schilderung der heirat, Gesangenschaft und Befreiung Annas von Pastor Langen: bed findet sich in den "Waldedischen Beiträgen", Jahrgang 1869 S. 541 st. Langenbed hat u. a. auch die in Nr. IV und V der Beilagen abgedruckten Stüde gekannt und benutzt.

geleitet wurde, suchte ber Kaiser seinerseits die Situation auszusnußen, indem er die Belehnung des jüngeren Johann mit Jülichs Berg hinausschob, um dadurch einen Druck auf dessen geldrische Politik ausüben zu können.

Tropdem war das Friedensbedürfnis und der Wunsch, mit Karl von Geldern dauernd in besser nachbarliche Verhältnisse zu kommen, bei den politischen Ratgebern des Vaters wie des Sohnes, namentlich aber bei den beiderseitigen Landständen, so start, daß im Jahre 1513, zumal nach dem geldrische französischen Vertrage vom 26. September, den man als eine Drohung Cleve gegenüber aufsaßte, der Heiratsplan mit größerer Energie wieder aufgenommen wurde. Der friedsertigen Gesinnung auf der clevischen Seite halsen unwerhülltere Drohungen Karls nach, und so entschloß man sich, den Kaiser vor die vollendete Tatsache zu stellen und die Heirat zu vollziehen. Maximilian erfuhr indessen doch von dem Plane und sandte gegen Ende des Jahres den Grafen Felix von Werdenberg an die Herzöge mit dem strengen Verbote, die Werdung anzunehmen.

Nichtsbestoweniger wurden die Verhandlungen zwischen Cleve und Gelbern um die Mitgift und um die Aussöhnungsbedingungen so eifrig fortgesetzt, daß der Kaiser sich genötigt sah, abermals und mit größerem Nachdrucke einzuschreiten. Nachdem er am 26. Mai 1518 ein warnendes Schreiben an die Landschaft von Jülich-Verg und Cleve-Mark, die sich Ende Mai zur Veratung der Angelegenheit in Duisdurg versammelte, gerichtet hatte<sup>2</sup>), entsandte er am 9. Juli den Grasen Felix von Werdenberg zum zweiten Male an die Höße von Jülich und Cleve.

Über die ersten Aubienzen des Grafen bei dem Herzog von Cleve, dem Herzog von Jülich und der Herzogin-Witwe Sibnlle von Jülich, über die Fühlung, die der Gesandte mit den Räten genommen hatte, und über die Stimmung im Lande gibt uns der in der Beilage I abgedruckte eigenhändige Bericht an den Kaiser vom 9. August interessante Ausschlüsse. Im allgemeinen entsprechen die vorläusigen und nichtoffiziellen Äußerungen der beiden Herzöge den später erteilten schriftlichen Antworten. Von Wichtigkeit ist aber die Bemerkung des älteren Johann, daß ihn vor allem das

<sup>2)</sup> v. Below, S. 41, 79 f., Reblich, S. 169. Das Ronzept bes Schreibens in Marburg, Politifches Archiv bes Landgrafen Abilipp Rr. 364.

Drängen der Stände und unter ihnen wiederum der dem Lande Geldern nahe gelegenen Städte, die Ruhe um jeden Preis haben wollten, zu seinen Unterhandlungen mit Karl von Geldern veranlaßt habe. Auch über die Stimmung der Käte und der Kitterschaft sowie über den Einstuß der französischen Politik weiß der Gesandte zu berichten, wenn ihm auch damals noch unbekannt geblieben war, daß nach seinem Besuche in Burg ein französischer Gesandter ihm auf dem Fuße gefolgt war<sup>3</sup>). Die stärkste Stüße, so berichtet der Graf, hatte die gegen die geldrische Werbung gerichtete kaiserliche Politik an zwei fürstlichen Frauen: der Gemahlin Johanns von Jülich, Maria, und der am meisten beteiligten, der jungen Anna von Cleve<sup>4</sup>).

Die weiteren Verhandlungen des Grafen Felix mit den beiden Herzögen zogen sich unendlich in die Länge. Herzog Johann von Jülich hatte ihm in Burg mitgeteilt, er müsse zuerst seine Landsschaft beschreiben, was dis Bartholomaei (24. August) geschehen solle, und auch der Herzog von Cleve hatte zu diesem Zweck eine dreiswöchige Frist gesordert. Als aber der Graf am 29. August in Burg abermals vorsprach, hatten, wie es scheint, die Landstände noch nicht getagt. Man dat abermals um eine Frist von vier Wochen: die jülichschen Räte müßten zunächst mit den clevischen beraten, dann müßten die jülichsergischen Stände berufen werden<sup>5</sup>).

Endlich am 24. September wurde die jülichsche Anwort ausgefertigt, die clevische am 30. September ). Gine klare Auskunft über das, was der Kaiser zu wissen wünschte, nämlich wie man sich in der Heiratsangelegenheit zu verhalten gedenke, enthielten die

<sup>3)</sup> Redlich, a. a. D. S. 172.

<sup>4)</sup> Später, im Jahre 1541, erzählt Anna, sie sei bamals bereit gewesen, ihren Entschluß von bem väterlichen Willen abhängig zu machen: "Als nun sollich gemelts herzogen von Geldern werbunge ane uns gelangt und etzliche bei uns derohalb emsig anhielten, hetten wir als die in dem veterlichen gewalt derzeit ware, der gebure nach unsers lieben hern und vater seligen willen und meinunge ganz demutig und als die dochter in dem begert." Instruktion an Herzog Wilhelm im Walbeder Archive. Bgl. Reblich a. a. O. S. 162.

<sup>5) &</sup>quot;Handlonge mit grave Felix von Werdenberg". Rieberschrift ber jülichschen Kanglei Staatsarch. Marburg a. a. D.

<sup>\*)</sup> Die erstere (nach einer Kopie) abgebruckt v. G. v. Below a. a. D. S. 190; vgl. Redlich, S. 173. Aussertigungen beiber Schreiben in Marburg a. a. D., bas clevische als Bruchstück.

Schreiben nicht, wohl aber Vorwürse und Klagen wegen der Vernachlässigung der clevischen Interessen durch den Kaiser und Burgund?). Diese unklaren Äußerungen und das lange Zögern mußten dem Argwohn Maximilians nur vergrößern. Er schrieb am 6. November an den alten Herzog<sup>8</sup>), troß seinem durch eine besondere Gesandtsichaft übermittelten Verbote sei ihm zu Ohren gekommen, "wie du uber solch unser gnedig warnung und verpot des willens seiest, den gemelten heirat zu besliessen, und sollest des ursachen nemen, das dich etlich von deiner landschaft umb frids willen darzu bewegen". Der Brief wiederholte schließlich die Warnung und brohte mit dem Verluste aller Regalien und Privilegien, wenn der Heiratsplan ausgeführt werde. Gleichzeitig erhielt Graf Felix von Werdenberg den Austrag, sich wieder zu dem Herzog von Cleve zu verfügen und bessen Vorwürse zu widerlegen<sup>9</sup>).

Die Antwort des Herzogs, durch den kaiserlichen Herold Tirol überbracht, wiederholte die dem Grafen von Werdenberg mitgeteilten Rlagen und rief ein abermaliges Schreiben bes Raifers (6. Jan. 1515) hervor 10), das sehr milbe gehalten war und Verhandlungen in Ausficht stellte, die für Land und Leute auf beiben Seiten ersprieglich fein follten, wenn nur ber gelbrifche Beiratsplan aufgegeben werbe. Statt beffen legte er ben ichon früher erörterten Blan vor, Anna mit bem Herzog Lubwig von Bapern-Landshut zu verheiraten. Gleichwohl gab er bem offenbar durch die Nachrichten aus Bruffel geschürten Mistrauen Ausbruck, als wolle man ihn durch ein fait accompli überraschen: "Wir werden auch glauplich bericht, wie etlich, die dich in diser sachen verfueren, des willens sein. dieselb dein tochter kirchfarten zu fueren und si alsdan durch den gemelten von Egmond nemen zu lassen, und wollen sich damit verantwurten, als ob solhs mit gewalt on dein und ir willen und wissen beschehen were."

Der Graf von Werbenberg führte ben ihm erteilten Auftrag nicht aus. An seiner Stelle ging ber kaiserliche Rat Baul Armstorffer, ber von dem Herzog die Zusage erhielt, er wolle dem Kaiser auf

<sup>7)</sup> Aber die am 24. Ottober erlaffene Antwort ber Stände vgl. v. Below, S. 80 und 190 f., Reblich, S. 173.

<sup>8)</sup> Rongept in Marburg a. a. D.

<sup>9)</sup> Zwei Konzepte in Marburg; Reblich, S. 173.

<sup>10)</sup> Reblich, a. a. D. S. 174; Rongept in Marburg a. a. D.

bem ausgeschriebenen Reichstage zu Freiburg Antwort erteilen, worauf dieser kurz unter Strafandrohung das Verbot wiederholte, die Heirat zu schließen. 11).

Mehr noch als die kaiserlichen Gesanbtschaften und Warnungssschreiben 12) brachten im Jahre 1515 zwei Ereignisse die Berhandlungen über das clevesgeldrische Heiratsprojekt zum Stillstand: der Thronswechsel in Frankreich und der Regierungsantritt des Erzherzogs Karl, des nachmaligen Kaisers, in den Niederlanden. Gleichwohlschlesen die Pläne nicht völlig ein, und sie erwachten noch einmal wenige Jahre später und wurden ihrer Berwirklichung nahe gebracht, als um die Mitte des Jahres 1517 Herzog Karl von Gelbern abermals das jülichsclevische Territorium mit Überfall bedrohte. Wieder waren es vor allem die Landstände, die eine Heirat der jungen Herzogin Anna mit dem gefährlichen Nachdar als das beste Ausstunftsmittel betrachteten. Auf dem gemeinschaftlichen Landtage in Cleve im Januar 1518 suchte man auch Anna zu bestimmen, ihre schriftliche Zustimmung zu geben.

Hatte Anna einige Jahre vorher ben Heiratsplan zwar nicht mit freundlichen Augen angesehen, aber boch als gehorsame Tochter im Interesse ihres Landes auch nicht gerade zurückgewiesen, so setze sie jetzt dem Verlangen ihres Vaters und Bruders und der Landsstände ein entschiedenes Nein eutgegen. Sie weigerte sich, das ihr vorgelegte Schriftstück 13) zu unterzeichnen. Die Ursache dieser Sinnesänderung war weniger die persönliche Antipathie gegen den Herzog Karl von Geldern, den sie kaum gekannt haben wird, oder der Sinschip des Kaisers, als eine tiefe Neigung, die sie der Politik zu opfern nicht willens war.

Anna hatte im Jahre vorher am Hofe ihres Brubers 14) ben Sohn bes herzoglichen Statthalters von Ravensberg, des Grafen Philipp II. von Walbeck, kennen gelernt, bessen persönliche Vorzüge

<sup>11)</sup> Unbatiertes Konzept in Marburg a. a. D.

in) über die Fortsetzung ber dis babin gepflogenen Berhandlungen im Jahre 1515 vgl. Redlich, S. 175 ff.

<sup>18)</sup> Mit bem Datum bes 9. Januar. Reblic, S. 187 A. 3.

<sup>14)</sup> Mit 9 Jahren hatte Anna ihre Mutter verloren. Dann war sie in Wesel einer "unächten" Schwester ihres Baters zur Erziehung übergeben worben und nach der heinat ihres Bruders im Jahre 1510 an den Jülichschen hof gerkommen. Bgl. Beilage VII.

ihr Herz gewannen 15). Als nun die Verwandten und die Abgesandten der Stände abermals und heftiger in sie drangen 16), blieb sie nicht nur bei ihrer Weigerung stehen, sondern faßte zugleich einen Entsschluß, der sie ein für allemal von den Werbungen Karls von Geldern befreien sollte, sie schloß einen heimlichen Shebund mit dem Ausserkorenen.

Die näheren Umstände, unter benen die Sheschließung stattsfand, sind in Dunkel gehüllt, vor allem wissen wir nicht, wer ihre Berater bei diesem folgenschweren Schritte gewesen sind. Während in den gleichzeitigen urkundlichen Quellen nicht davon die Rede ist, daß irgendwelche politischen Einstüsse mitgewirkt haben, hat Anna in späteren Jahren mit aller Bestimmtheit behauptet, daß König Karl von Spanien selbst ihr zugeraten habe, den Ghebund mit Philipp von Waldeck zu schließen. 17) Sie nennt Floris Gerrn zu Isselstein als den Gesandten, der ihr dazu geraten habe, ja sie verssichert, daß auch ihr Vater seine Zustimmung gegeben habe. 18)

<sup>18)</sup> Klüppel sagt in seiner Balbedischen Chronik, nachdem er die Besteiung Bhilipps II. aus der Gesangenschaft Göhens v. Berlichingen und seine und seines Sobnes Berusung zum Jülicher Hose erzählt hat (lib. III cap. 10): "Caeterum ubi aliquamdiu aulicorum more ocio lusibus commessationibus caeterisque principalibus deliciis indulsissent, Anna Joannis Clivensium ducis filia unica aetate storens, forma et moribus insignis, accepit in Philippum juniorem hominem procero corpore, sacie decorum, vultu ad gravitatem composito pacis bellique munia egrezie callentem, oculos stectere, hic unus inter tot regulos tot proceres illius nuptias ambientes prae omnibus placere."

<sup>16)</sup> In einem anscheinend an die jülicheclevischen Stände gerichteten Schreiben vom 9. Februar 1519 (Konzept im Wald. Archive) rechtsertigt Anna ihr Berhalten und berichtet, daß sie "bei allen Landtagen" auf das Drängen zur heirat mit Karl von Gelbern den Rachteil betont habe, den dieser Widerstand gegen den Willen des Kaisers haben werde. "Als wir aber die solichen bewegten antwurten und bedacht nit blieben mogen, sunder alles mehr bekart, den herzogen von Gelren zu nhemen, und uns des zu enslogen kein ander mittel gewust, so haben wir gedacht . . . unsern lieben gemalen von Waldeck zu nhemen und uns zu demselben also eelichen vertraut."

<sup>17)</sup> Bgl. Beilage VII.

<sup>18)</sup> In der Instruktion an herzog Wilhelm von Jülich: Cleve: Berg vom Jahre 1541 heiht es: "Dieweil dann wir . . . unsers lieben hern und vaters seligen willen und meinunge der gelderischen werbunge halben aus s. l. schreiben elerlich vermerkt und darneben verstanden, das alle

Soviel sieht fen, daß dem Kaiser, der zu wiederholten Malen Seiratsvorschläge für Anna gemacht hatte, 14) jeder Bewerber recht war,
nur eben nicht Serzog Karl von Geldern; und sein späteres Berhalten in dieser Angelegenheit läßt ben Schluß zu, daß seine und ber
niederburgundischen Regierung Unterhändler tatsächlich die Hand mit
im Spiele hatten.

Aber ebenso sicher ist, daß die jülich-clevischen Politiker durch die Tat der Prinzessin aufs äußerste überrascht waren. Man versweigerte der eigenmächtig geschlossenen She die Anerkennung und hielt die Prinzessin auf einer Kammer in einem Turme des Schlosses zu Cleve drei Vierteljahre gesangen. Sine Zeitlang wurde sie auch in Sonsbeck untergebracht. Der dortige Aufenthalt hatte aber einen so schädlichen Sinsluß auf ihren Gemütszustand, daß man sie nach Cleve zurücksührte.<sup>20</sup>)

Inzwischen arbeitete ihr Gemahl an ihrer Befreiung, und Kaiser Maximilian fand sich bereit, nach Kräften für die Liebenden eins zutreten, deren Herzensbund seinen politischen Zwecken so gut zusstatten gekommen war. Da Anna erst Ansang Januar 1519 frei gelassen wurde, nach ihrer eigenen Angabe aber drei Vierteljahre in Gewahrsam gehalten worden war, so fällt ihre Gefangensetzung in den Ansang April. 21) Am 1. Juli fertigte König Karl von

andere heirat, so uns desmals vorstunden, verschlagen und die dinge uf beschloss des gelderischen heirats, wilchen etliche von der landschaft und reten wider den veterlichen willen mit hochstem fleis furderten, beruhen teten und entlich stunden; und aber mitler zeit die itzige keig mt unser allergnedigster her weilant hern Floris von Iselstein zu uns mit credenz und befelch inhalt der copeien, so sie unser rete . . . unserm lieben vettern (Herzog Wilhelm; bieß Schriftstüd sehlt) auch ubergeben sollen, den heirat mit dem wolgebornen hern Philipsen graven zu Waldecken . . . und uns zu handeln und zu furdern geschigt . . .. hetten wir aus allerlei pillichen bedenken und schwerern unrat zu verkommen. doch mit vorwissen willen und rat . . . unsers lieben hern und vatters seligen. auch anderer unser angeborner hern und freunde in die personen wolgemelts graven Philipsen seligen . . . bewilliget und in solche ehe verstanden." Balbeder Archib.

<sup>19)</sup> Bgl. Reblich a. a. D., S. 166, 172, 184, 186.

<sup>20)</sup> Beilage VII. Bgl. auch Beilage III; bie bem Grafen Philipp burch Friedrich v. Twifte übermittelte Nachricht von Annas Befreiung bezieht fich wohl hierauf.

<sup>21)</sup> Die heimliche Bermählung ift bemnach in ben Februar ober Mary gu feben.

Spanien einen Gefandten an ben Herzog von Jülich und an die in Duffelborf versammelten Lanbstände von Julich und Berg ab, und am 6. Juli entfandte ber Raifer feine Rate Philipp von Cleve, herrn zu Ravenstein, ben Grafen Beinrich von Raffau, Floris herrn zu Melftein und Georg von Schaumburg an die beiben Bergoge. 22) Der Erfolg biefer Senbungen mar die Ansetzung eines Berhandlungstages in Cleve auf ben 22. September, zu bem aber ben Bertretern bes Grafen Philipp von Balbed ber Butritt clevischerfeits verfagt wurde. 23) Der alte Bergog erklärte bort, eine Abänderung des früheren Beiratsplanes nur mit Buftimmung feiner Stänbe treffen ju konnen,24) und ber Bergog von Julich berief auf Betreiben ber kaiferlichen Gefandten einen Landtag nach Duisburg, auf bem bie Angelegenheit enbaultig geregelt werben follte. Raifer beorderte dorthin den Grafen von Nassau, Floris von Jiselstein und Georg von Schaumburg, 25) nachdem Graf Philipp von Walbeck noch einmal inständig gebeten hatte, die Sache nicht verschleppen zu lassen. 26)

Über die Verhandlungen, die auf dem Duisdurger Landtage die kaiserlichen Kommissare mit dem jülichschen Rate Dr. Peter von Clapis am 7. November führten, gibt das in Nr. V der Beilagen abgedrucke Schriftstück genauen Bericht. 27) Schließlich wurde die Zustimmung erreicht, Anna ihrem Gemahl ausliesern zu lassen. Sine Kommission wurde ernannt, die am 11. November mit den kaiserlichen Kommissiaren das Nähere seststeet. Auch Philipp von Waldeck, der in dem benachbarten Broich das Ergednis abwartete, erschien in Duisdurg, der jülichsche Hof aber war kurz zuvor nach Düsseldorf abgereist.

In Duisburg wurde nun bestimmt 28), daß Anna den "kleinen

<sup>29)</sup> v. Below a. a. D., S. 83 und Ann. 36. Abschrift ber kaiserlichen Anskruftion im Balbeder Archive.

<sup>23)</sup> Instruktion Philipps III. an ben kaiferlichen Rat Hans Renner (obne Datum) im Walbeder Archive.

<sup>24)</sup> Reblich a. a. D., S. 191.

<sup>25)</sup> Inftruttion bom 22. Ottober. Abschrift im Balbeder Archive.

<sup>26)</sup> Instruktion an Renner vgl. o. Anm. 23.

<sup>27)</sup> Ginen Bericht Abrians v. Brempt über ben Landtag erwähnt Reblich a. a. D., S. 191.

<sup>28)</sup> Rotariell beglaubigte gleichzeitige Abschrift bes von ben Kommissaren unterschriebenen Schriftstude im Walbeder Archive.

Seiratspiennig", nämlich 1000 Gulden, erhalten sollte, von denen 5000 nach Jahresfrin, 5000 in zwei Jahren gezahlt werden sollten. Anna und Graf Philipp haben den üblichen Berzicht schriftlich zu leisten, binnen vierzehn Tagen soll die Prinzessin mit ihren Kleidern und Kleinoden an Georg von Schaumburg als kaiserlichen Kommissar in Reunadt überliesert werden. Anna und Philipp sollen bei den Serzögen von Cleve und Jülich wegen ihrer eigenmächtigen Berzheiratung um Verzeihung bitten und niemand, der ihnen in dieser Sache im Austrage der Serzöge Schaden zugefügt habe, dies nachtragen. Tags darauf gab Graf Philipp noch die schriftliche Erklärung ab, daß er seinen Anspruch auf die zweiten 5000 Gulden nicht früher als ein Jahr nach dem Tode des Serzögs Johannn von Cleve erheben wolle.

Mit ber Entlaffung Annas aus der Gefangenschaft hatte es indesien noch gute Weile. Am 21. November verhandelten die Rommisiare nochmals in Cleve, wo die Berzichturkunde des Paares ausgesertigt wurde 30). Zu ihrer großen Bestürzung weigerte man sich indesien auf clevischer Seite, die in Duisburg getroffenen Absmachungen aufrecht zu erhalten.

Um nur die Freilassung Annas zu erreichen, sahen sich die Rommissare genötigt, einen anderen, für jene ungünstigeren Vertrag anzunehmen<sup>31</sup>); als Termin der Entlassung wurde gleichzeitig der 7. Dezember bestimmt<sup>32</sup>). Sinige Tage vor diesem Zeitpunkte, am 4. Dezember, wurde sie aus ihrer Kammer auf den Schloßhof zu Cleve gelassen, um die Verzichtleistung seierlich vorzunehmen. Der

<sup>29)</sup> Wie Anmerkung 28.

<sup>80) 1518</sup> Nov. 20, gebr. Lacomblet, Urfundenbuch für bie Geschichte bes Rieberrheins IV Rr. 513.

<sup>1)</sup> Beilage IV am Schluffe.

<sup>32)</sup> Zettel aus ber clevischen Kanzlei mit Rüdausschrift Georgs v. Schaumburg im Walbeder Archive solgenden Inhalts: To gedinken, dat to Cleve verdragen is, dat min g. jonser van hin varen sall up dinxdach na 14 daege neistkomende, nementlich up dinxdach na sent Nicolaus dach. Geteikent to Cleve up unser liever vrouwen avent presentationis anno etc. XVIII." Wenn Friedrich von Twiste dem Grasen Phillpp in dieser Zeit melden konnte, Anna sei freigesassen (Beil. III), so bezieht sich dies wahrscheinlich auf die Rüdsehr Annas von Sonsbeck (s. o S. 250 Anm. 20). Daß Anna noch nach dem 4. Dezember im Turm zu Cleve gefangen gehalten wurde, geht aus Beilage V bervor.

in Beilage V abgedruckte Bericht gibt biefe Vorgänge ausführlich wieder.

Aber immer noch jögerte man, Anna tatfächlich freizugeben. Den heftigsten Wiberstand leistete Annas Schwägerin, die Herzogin Waria, welche die Verschreibung über die 10000 Gulben Heiratsgelb nur vollziehen wollte, "mein gnediger her (Johann der Jüngere) und ir gnaden (Maria) weren dan erst versichert, das die landschaften Cleven und di Mark dieselben zehentausent gulden bezalen sollen an ir gnaden und ire kinder cost und schaden"<sup>33</sup>).

In dieser Zeit bangen Harrens sind die drei Briefe des Grafen Bhilipp von Walbeck an seinen Bevollmächtigten Friedrich von Twifte entstanden, die in den Beilagen II, III und VI mitgeteilt werden. Sie find von Interesse wegen ihres intimen Charafters und spiegeln bie Ungeduld des Liebenden wie das Schachern um das Heiratsgeld unmittelbar und plastisch wieder 34). Erst auf mehrfaches und sehr energisches Drängen seitens ber faiserlichen Kommissare und ber Statthalterin Margarethe in Bruffel35) wurde Anna befreit; wohl erft am 7. Januar 1519, bem Tage, au welchem bas Baar feine Zustimmung erklärte, daß das ganze Gelb erft im Jahre nach Herzog Johanns des Alteren Tode gezahlt zu werden brauche 36). Unverföhnt mit ihren Angehörigen, die ihr die eigenmächtige Cheschließung mit dem angeblich unebenbürtigen Grafen nicht verzeihen konnten, ohne Aussteuer an Kleibern und Kleinoben 37) verließ Anna die Seimat. Das eigentliche Hochzeitsfest, das Beilager, richtete Graf Heinrich von Raffau in Dillenburg aus, von wo die endlich Vereinigten nach Philipps Residenz Landau zogen.

<sup>\*\*)</sup> Gleichzeitig geschriebene Rotiz im Balbeder Archive.

<sup>34)</sup> Die etwas ungeniegbare Orthographie bes Grafen habe ich nur bei Rr. II beibehalten, in ben beiben anberen Briefen ift sie pereinfacht.

<sup>88)</sup> Abschriften ber hierher gehörigen Schriftstude im Balbeder Archive; vgl. v. Below, S. 83 ff., Reblich, S. 192.

<sup>36)</sup> Abschrift im Balbeder Archive.

<sup>87)</sup> Bgl. Beilage VII.

### Beilagen.

#### I. Graf Felig von Werbenberg an Raifer Maximilian. Roln 1514 Ang. 9.

Berlauf seiner Gesandtschaft an die Herzoge von Julich und Cleve, sowie an die herzogin-Bitwe Sibplie von Julich.

Allergnadigster kaiser. Uff uwer kai. mt. bepfelh bin ich den nachsten geritten zu min jungen heren von Kleff<sup>38</sup>), den hab ich fonden zu der Burch im land von Bergen 4 mil von Koln und sinen gnaden min bepfelch anzaigt. Hat mir sin gnad die antwort geben, es si war, man hab in solhem handel (gehan)delt und noch, es si aber kein besch(luss) beschechen, es sien siner genaden ret (mer bi) sollicher handlung gewesen, dann sin gnad woll sich allweg halten als ain getruwer furst des heilgen richs, wol sich och, als fiel an im si, allweg in uwer mt. willen halten, aber er geb mir das fur kain antwurt, sonder er woll sin lantschaft beschriben zwischen hie und Bartholomei <sup>39</sup>), alsdann woll er mir antwurt geben.

Gnadigester kaiser, ich hab darneben mit den reten geret und wollen horen, was si sagen. Hab ich wol gemerkt, dass die us beden furstentomen Gulch und Bergen und in sonderhait die us der Mark nit fast wol genaigt sind zu solichen hirat, sonder mochten si aincher hilf und trost von uwer mt. und dem hus Burgundi haben, es wurd nit fil gehandelt.

Gnadigester kaiser, von dannen bin ich geritten zu min heren von Kleff dem alten und min werbung ton, wie dann mir uwer mt. bepfolen hat, daruff dann mir der herzog selber antwurt geben, es si nit un, man hab red darvon gehalten nit ainmal, 2, 3 mal, aber dass das gesechen si uwer mtzuwider, desgelichen dem hus Burgundi, das si nit, (dann) uwer mt. desgelichen das hus Burgundi si in all weg vorbehalten. Dass aber uwer kai. mt. mocht gedenken, dass sollichs war gesechen oder geschach us sonder lieb oder fruntschaft, die sin gnad trieg oder hett gegen dem herzog von Geller, das war nit, sonder us grosser not, dann wa er den hirat nit

<sup>38)</sup> Bergog Johann von Julich.

<sup>39)</sup> Aug. 24.

liess fur sich gen, so war im der krieg uff dem hals. Dass dan er oder sin lantschaft sollichs mochten liden, das kunden si nit ton, sonder friden haben. Das wär ain ursach.

Fur das ander so hett er werder trost noch hilf von nema[n]s, weder von uwer mt. noch vom hus Burgundi. das dritt so hett er uwer kai. mt. getruwlich und schwarlich gedient, daran man im noch ain merkliche som schuldig war. und wan er in Brabant schickte, man sech si kom an. das fiert so hett er sich mit uwer mt. in die fecht<sup>40</sup>) geben und sin lieb und gut zu uwer mt. gesetz, desglichen (zu) dem hus Burgundi, hett man ain friden gemacht 41), in herussen gelassen, het (er) sin lantschaft nit wollen verderben (und) er missen ain bestand mit dem herzog von Geller machen, der nu hett gewert bis jetz, so wolter der herzog von Geller alles von im haben, das er in hett, das zu Geller gehort. vertrag vermochte och, der am lesten ist gemacht worden. er nu sech, dass er verlassen war von uwer mt. desgelichen vom hus Burgundi, und hett kain trost oder hilf von niema[n]s und dass man sin so ganz im lesten vertrag vergessen hett, das hett in darzu geursacht sollichen hirat zu machen und uffzurichten, damit er und sin lantschaft mochten fridlich sitzen; dann kurz, sin lantschaft hett im gesagt, si wolten kein krieg haben, wolt er aber nit darzu ton, so wolten si im selber helfen und in sonderhait die stett, die dem lant von Geller wol gelegen sin. Darob uwer mt. nemen mocht, dass solliche hirat nit furgenomen war uss (ignem) willen und lieb, die er zu dem von Geller trieg, sonder us not.

Das alles zaigte er (mir) an nit fur ain entliche antwurt, sonder (dass) ich moch erkennen, was in darzu bewegt (hett), sollichen hirat furzunemen, der dann noch nit beschlossen war. Und was das sin entliche antwurt: sin gnad wolt die von der lantschaft beschriben und sich mit inen besprechen und mir in III wochen antwurt geben, und begert an mich ain koffy miner instrutz, desgelichen min junger her och. Die hab ich im geben.

<sup>40)</sup> Febbe.

<sup>41) 1513</sup> Juli 31. vgl. Reblich a. a. D., S. 161 Anm. 2.

Gnadigster kaiser, ich verstand wol, wa si hilf und trost hetten von uwer mt. desgelichen von Burgundi, dass si noch fest hilten. Wa das nit, ist warlich zu besorgen, der hirat wurd fur sich gon, dann si sagen kurz, si wollen oder migen kein krieg erliden.

Gnadigester kaiser, darnach bin ich geritten zu miner alten frouwen und min werbung och ton, die ich ganz gutwillig fund alles das uwer mt. gefellig si, und will, als fil an ir ist, muglichen fliss ankeren, damit (der) hirat nit fur sich gang, hat mich och gebeten uwer mt. zu schriben, si bepfelch sich uwer (mt.), sie wess zu nema[n]s ein zuflucht d(ann zu) uwer mt., woll si fur ein vatter (halten), und was warlich fro, da si mich sach, und warlich der merer tail adel, der im land ist, der was fro, dann si kunden wol gedenken, es war darumb. Gnadigester kaiser, ich bin recht komen; ich furcht, wa man noch ain 14 tag usbeliben, war nit gut gewesen, ich hoff aber, die sach wer gut, wa si anders hill (!) und trost haben, dann si sagen offenlich, der von Frankrich der werd dem von Geller helfen und noch fil mer, wann der kung sturb, der delfin. Das alles zeig ich uwer kai. mt. mit aller undertenigkait zum besten an, und was mir fur ain antwurt wurt, will ich uwer kai. mt. von stund an uff das best zuschicken.

Gnadigester kaiser, wir haben zwen gut hilfen, das ist min junge frow von Kleff und die brut, der ist es in kain weg im sinn.

Gnadigester her, ich bit uwer kai. mt. woll (nu) mir ain mal haim erloben. Och gnadigester (her), ich (bit), uwer mt. wolle mir doch helfen (mit) gelt, dass ich mocht ander ross kofen, ich hab (nemb)lich 3 ross abgeritten, dann ich hab missen (reiten?), wie dann uwer mt. waisst, itz nachts (und) tags, dass ich mich durch gestolen hab. Befel mich uwer mt. als minem allergnadigesten heren, dem ich alzit willig will sin, und wann ich nit mer zu riten hab, will ich zu fuss gan. Datum zu Koln uff den VIIII. tag Augusti im XIIII. jar.

Uwer kai. mt. underteniger diener

Felix graf zu Werdenberg.

Eigenhändige Aussertigung im Staatsarchive ju Marburg (Politischet Archiv bes Landgrafen Philipp Rr. 364). Stockstedig (bie ergänzten Buchflaben in runden Klammern).

# II. Graf Philipp III. von Walbed an Friedrich von Twifte. [1518] nach Sept. 27.

Die kaiserlichen Kommissare sollen sich von den Clevischen nicht abweisen lassen, sondern alles mögliche zur Befreiung der Herzogin Anna tun. Auf welche Beise man nötigensalls deren Angehörigen hinsichtlich des Heiratsgut entgegentommen soll. Soll kein Gelb sparen. Gelbschuld an den v. Sibbenberg, der ein Pferd des Grafen besigt. Geheimhalten der Briefe.

Philips graive zu Waildeck der Mitteler.

Uinser guinstig gruis czuvorn. Vester rait uind lieber getruiver. Wy dui uins geschrebben hoist, horren wyr von herczen gern uind werren suilch erfraiwet, bo sys dermaissen meynnen, ails ich in hoiffenuinge byn uind dayrneben ist myn gaintz guitlich beger, dui wuillest by mym fruintlichen lieben broidder 42) uind auich er Jorgen voyn Schaymberg aynregen, dais sey sich nyt lichtlich aibwissen laissen uind so vyl hayndelen, dais myn herczaillerliebste junffer uis suilchem gefencknis Uind ist saich, dais die Kleivessen hoch bekovmen moige. swernis maichen myt demjennen, dais ir von goid uind recht eigen suil, bo nuy die saich sych day oif eynthailden suilt uind dais myn herczallerliebste junfer doruimb sitzen suilt blibben, so ist myn beger, dais ailsdayn von mynet uind ir wegen sich erboid, wais keisserlich maigestat im selbigen erkeynt, das ir geborren und von recht egen suilt, werren wyr wol gefreddyget, uind dais myns hern von Cleive, Guilch uind Berg ir dochter uind suister volgen wuiltten laissen myt irer kleynet uind kleidingen, wuilt ir genaid suilch koisten eyntheibben, den sey itz haibben irenthalben, uind sey by myr syn mocht. Uind bo nuy suilch ailes nit syn mocht, so wuilt ich noch dais doyn: boy myn hern voyn Cleive etc. myner herczallerliebsten ir daisjenne volgen laissen, dais ir eigent, wy vorgeschrebben steit, so wuilt ich noch dais doyn mynen hern von Cleive uind Guilch czum besten, in suilchen bruitschaitz czun haynden stellen, day myt sey ir schlois uind czol<sup>48</sup>) widder loisten uind myr borgen uind globen uind genochlich verwarruinge dieden,

<sup>42)</sup> Bohl Graf Beinrich von Raffau.

<sup>44)</sup> Gemeint ift das 1505 Sept. 28. verpfändete Schloß Freiheit und Anzt Behenburg.

myr suilch verczynssden ayn oyrtten uind eyndden, day myr Bo aibber dis vorslege, die myr doch swerlich suilch gelegen. werren, nit syn mochten, so wuilt ich noch czum lesten dais down, dais myner junfer uind myr dais geschen mocht, daymyt ich sey uis dem gefeincknis krigen moge, neymen dais staithelderaympt czu Raivensber myt dem dynstgeld, dais myn vaitter itz in hoit dorczu hait, dais myn her selliger loiblich gedechnis von Guilch uind Berg evm gegeben hoit by syner genaid lebben, noch doid myns her vaitters vor mych uind deyn kyndden, die myn herczallerliebste junffer von myr krigen mocht, be eis got versey, uind uins by naynder brecht; uind bo eis saich weyr, dais ich verstorb ey myns vaitters doy(d), dais ailsdayn myn hern von Cleive, Guilch uind Berg myner g. herczaillerliebsten junffern versorgen wuilten eyn erlich liffgut naich irem staid, uind bo dar kyndder maynspersoynnen von uins beidden bliebben, dais dieselbigen myt suilchem aympt belent mochten werdden, uind liessen wyr dochter nay, dais dieselbegen aibgelaicht wordden noch irrem staid, wy sich dais gebort, wylch duy ailles vyl besser weist myt raid myns fruntlichen broidders ayn her Jorgen von Schoymberg aynczubrengen uind auich czu beraitslaigen. Aiber myn gemoit ist gantz: er ich sye in suilcher mais sitzen laiss, day sev mynethailben inkoymen ist, ir wuil ich ailles dais ich oif ertrich haib, myn lieb gut drayn setzen, uind ist myn beger, dui wuillest ail diejenne aynregen, die czu der saich deynlich syn uins beidden czum besten, uind bo sey dermais in der saich hayndelen, dais myner g. junffern uind myr dais jenne werdden moge, dais ir genaid eigent, so weistu gereid, wais ich Philips von Vyrmuint czugeschreben haib, uind oif dui noch Vc h. g(ulden) dayrczu seitzt, hoit keyn beswernis, der salt mechtig syn, uind hayndel day in, ails duy weist, ails ich eyn sunderlich getruwen czu dyr haib, dais wil ich kegen dich uind deyn keynd verschuilden, in der mais dais duy myr nit misdayncken Datum noch Coismi uind Domijani anno etc.

Auich, lieber getruiwer, myr hoit er Jorgen von Schaimberg geschrebben, wy dais der von Sibbenberg keyn Cleive komen wyrt, uind derselbige hoit mynen braunnen, ails duy deyn ich von mym hern von Oissenbruig kreig. Nuy hoit der-

selbge von Sibbenberg myr geluien 28 g(old)g(ulden), uind haibb derhailb ich beswernis, dais ich suilchen guil von im vorderen sail, diewyl ich eym suilch gelt nyt myt schicke, so weist du wol, dais ich itz nit wol by geld byn uind weis nyt wol, wy ich eym doy, dayn ich weger er Jorgen nit gern, wywol ich suilchen guil lieb haib. Waistu aibber rait czu vyndden, dais ich suilchen guil myt voigen von dem von Sibbenberg krigen mocht, heit ich gern. Wais dui hyr in gedoyn kaynst, day dais beste czu. Uind, lieber getruwer, ich heit dissen breif gern uis geschrebben, so haib ich die mois nit haibben kunnen uis orsaichen, ails dui weist, wy eis hy gelegen uind dor uimb wuillest dissen breif keyn leissen laissen in aynseiunge, wy dui suist, dais disser breif geschribben ist, dais ich nyt gern heit, dais eyn jemants me leisse dayn dui. Uind wais raits ir semtlich vynden kuint, daymyt myn herczaillerliebste junffer uis suilchem gefencknis koymen moge, wais ich day in bewilligen uind doyn sail, byn ich gaintz Uind daisjenne, dais ich dyr hy geschreiben haib, wuillest by dich behalden uind keyn menschen saigen, bis so layng dais dui vernympts, dais myn saich keyn vortgayng gewyt (!), ailsdayn maichtu is oifenbaren dem von Maynsfelt und er Jorgen von Scaymberg uind niemants aynders. Hyrin wuillest dich ailles czum besten hailten beis dayn ich geschribben kayn, dais ich des eyn suinderlich vertruven czu dyr hoyn, uind saige aidder eynpuit myner herczaillerliebsten junffer vyl huindert duissent guider naicht.

Abresse. außen: [Dem] vesten uinserm rait [und lieben] getruwen Freiddrich [von Twiste in] syn eigen haynt.

Gigenhändige Ausfertigung im Balbeder Archive.

#### III. Graf Philipp III. von Walded an Friedrich von Twifte. 1518 Rov. 26.

Ist erfreut über die Rachricht, daß Anna aus dem Gefängnis gekommen ift und am 7. Dez. von Cleve fortziehen soll. Wartet ungern dis zum 3. Januar. Mill die Dienerinnen Annas behalten. Ist einverstanden, daß das Beilager in Dillendurg in Rassau stattsinde. Grüße an Anna. Gelbsendung.

Philips grave zu Waldeck der Mitteler.

Unser gunstig grus zuvorn, vester rat und lieber getruwer. Wi du uns geschreben host, haben wir zu guder mas verstanden und sind hochlich erfrawet, das min herzallerliebste junfer us dem gefenknis komen, des got der allmechtig gelobt und geeret si, und das ir lieb of dinstag noch Sint Andres von Cleve zin sal. Bin ganz wol zufriden, damit si us den ungleiflichen luden komen moge. Aber das ich noch so lange beiden sal bis of montag noch nuwejar, ist vast lang. Wi dem nu al ist, so mos ich der zit erbeiden, ich wult aber, das ich wunschen mog, so sult si nit vern vun mir sin.

Ich gebe dir auch zu erkennen, das min meinung ist, das min junfer ir junfern, die bi ir gewest in irer not, das dieselbigen bi ir bliben, als mit namen Trimpel und Ulfs und Kun und ir kamermeitchen, das ich dieselbigen solt von ir jagen, wil ich nit don.

Wi du mir auch schribest, das sulch bischlaf sin sult bi tem von Nassaw, wer ich wol zufriden, ich werde auch sulch an sin lieb begern. Ich schick auch hi kegenwertigen min deiner Breckenfelt, wan min junfer von Cleve rit, das derselbige geschickt werd zu dem von Nassaw, das dem egentlich angezoiget werde, bo min herzallerliebste junfer angenummen sal werden von mim bruder von Nassaw und uf wilch zit se zu Dillenberg komen sul, das do auch nit in gesumt werd.

Auch lieber getruwer, wullest miner herzallerliebsten junfer vil dusent guder nacht sagen, und das ich si wunsch alhi bi mir dise nach[t] in min arm, da mich warlich herzlich ser na felanget (!). Hirmit befel ich dich got dem almechtigen und las jo miner junfer wol warten, sovil als dir moglich ist. Ich schicken dir hi 15 gg., ich hab uf dise zit nit me kunnen ufbrengen, dan ich er Jorgen von Schaimberg mosen 40 gg. schicken. Datum min hant of fritag nach sint Katarinentag anno etc. XVIII.

Eigenhandige Ausfertigung im Balbeder Archive.

IV. Bericht (des Ritters Georg von Schaumburg) über die Berhandlungen auf dem Landtage zu Duisdurg und später in Clebe wegen der Freilassung der Herzogin Anna von Clebe. (1518 nach Rovember 21.)

Reben und Gegenreben ber kaiserlichen Rommissare und bes jülichschen Rats Dr. Beter von Clapis. Einsetzung einer Kommission namens der herzöge und der Lanbstände. Umstohung der durch diese und die kaiserlichen Kommissare getroffenen Abrede in Cleve.

Auf suntag nach sant Haubprechtz tag44) im XVIII jar sein zu Deussberg uf dem gehalten landtag di kaiserlichen comissarien bei dem jungen herzog von Cleff, Gulch und Berg und derselbichen ret, ritterschaft und landschaft erschinen und gehandelt laut der instruction, so di geschickten comissarien hievor zu Cleff bei dem alten fursten von Cleff und sein reten anbracht etc. Dargegen ist von wegen meins her von Gulchs ret, ritterschaft und landschaft durch doctor Clappis geret: Erstlich kaiserlicher Mat. danksagung irs genedigen zu erpiten, und war sei es, di vertrauung zwischen meiner gnedigen junkfrauen von Cleff und graf Philips von Waldecken dem mittleren bedreffen etc. Und nachdem beden hern von Waldeck vater und sun viel gnad und guts von den fursten Gulch und Cleff geschehen, derhalben im, den jungen, nit geburt hat, di furstin von Cleff zu nemen, in ansehung, das er ir nit gemes. Darzu hab di vertrauung nit stat, dan si, di dochter von Cleff, di jar irs alters nit hab, darumb si sich selber bestatten mug. Des zig er sich uf die recht. Wu si sich aber mit wissen irs vaters, bruder und ret verheiret hett, wes ir dan zu geben geburt, weren di fursten und landschaft willich, si auszusteuren; wi dan das nach der leng geret etc. Den von Geldern belangen, sei wol war, es mogen allerlai handelung von wegen des von Geldern geschehen, im mein junkfrau von Cleff zu verheiraten, das man aber gehort, das mein junkfrau von Cleff kain willen darzu gehabt, auch das solges kair, mat. und dem kunig von Hyspanien entgegen und nit lieb gewesen, haben di fursten von Cleff und Gulich derselben ret sich solchs heiraz mit dem von Geldern entschlagen, wiwol dannest manigfeltig anbrengen von dem von Geldern geschehen sei etc.

<sup>44)</sup> Robember 7.

Uf die langen geschehen ret doctor Clappis haben di comissarier gehort, und wi dasselbich nach der leng geret etc. lassen di comissarier, wie es dan geret, allenthalben beruhen. Das sei aber war, kai. mat. sei genugsam bericht, welchermas zwischen dem herzog von Geldern umb der junkfrauen von Cleff gehandelt sie, mein g. junkfrau den herzog von Geldern zu nemen und ir viel furgesagt, was nutz und guts ir, dem furstenthumb, landen und leuten daruf ste, aber da sis nit hat wellen tun und wes si derhalben denselben geschickten reten, so mit ir gehandelt, fur antwort geben, sein si an zweifel noch wol in gedechnus. Dieweil nun solgs der anbrengen von wegen kai. mat. und kunklicher wird von Yspanien in solchen gotlichen, erlichen, pillichen sachen gewegert, des sich die komisarien und anstat kai. mat. und des kungs nit versehen, so haben sie noch weitern befelg an di fursten, ret, ritterschaft und landschaft anzubrengen, laut der instruccion, di von worten zu worten verlesen ist. Und nachdem der von Waldeck beschulligt, das im nit geburt hab, mein junkfrau von Cleff zu nemen aus ursachen, das er ir nit gemes sei etc., ist durch di comissarier gesagt, der von Waldeck sei ein frumer erlicher graf des heiligen reichs und trag sich viel zu, das fursten mit grafen, und grafen zu fursten heiraten, dan ein graf von Cleff hat sich hie vor zeiten zu dem haus von Burgund verheirat, und auch ein dochter von Burgund aberworben, gleichem fall itzund auch beschehen sein mag. Mein g. junkfrau bedreffen, das sie nit statt hab gehabt, sich zu dem von Waldeck zu vertrauen, in ansehung, das si der weniger jar, wi es dan durch den docter mit der leng geret etc., darzu sagen di comissarier, mein g. junkfrau hab nichts unerlichs, auch ungepurlichs gehandelt, dan si ste nit in irs bruders, meins g. hern von Gulchs, handen, dan si hab erlebt zu irem gepurenden teil ir mutterlich erb und gut. Zudem hab sich ir her und vater verzigen und begeben furstlicher regirung und sie nit verer als sein dochter bedacht, wes ir zu geben geburt, aus solchen angezeigten ursachen, das man ir hat wellen geben den herzog von Geldern, den si nit hat wellen haben, in ansehung di ungenad und unfreundschaft und nachteil, so ir, auch dem furstenthumb, land und leuten von kai. mat. und von dem kunig von Yspanien daraus hett entsten mugen. Uf das alles ir wol gefugt und gepurt, sich zu dem von Waldeck nach cristenlicher ordnung vertraut und versprochen hab etc. Und beschlisslich, von wegen kai. mat., kuniklicher wird von Yspanien ist begert, meiner (!) g. junkfrauen von Cleff aus gefenknus kumen zu lassen, domit si nach cristenlicher ordenung bei dem von Waldeck wonen mug, und ir geben, was ir vor gott und rechts wegen als einer dochter von Cleff eigen und gepurt. Das kumbt kai. mat. und dem kunig zu genedichem gefallen etc.

Auf das alles und nach viel handelung ist her Wilhelm von der Horst, clevischer erbmarschalk, her Craft von Miledunck, bede ritter, und der brobst von Wyssell<sup>45</sup>) von wegen der fursten, ret, ritterschaft und einer gemainer landschaft, als volmechtig ret geordent und mit den comissariern entlich zu beschlissen. Wes alsdan durch di comissarier und si di benannten ret wewilligt und weschlossen, dabei soll es entlichen und ungewegert pleiben etc. Uf das alles haben sich die comissarii und ret einmutiglich vereint und abgeredt, wi es allenthalb gehandelt und volzogen werden, wi dan in diesem zettel ufgeschrieben und mit ir iden eigen hand unterschrieben<sup>46</sup>).

Und als di comissarii kain Cleff kumen und solcher handelung furter gewart, ist ine begegent, des sie sich nit versehen und der abred zu Deussberg ganz abgefallen. Damit aber mein g. junkfrau aus gefenknus kumen und bei dem von Waldeck wonen mug, so haben die comissarii mussen ein vertrag annemen mit nachteil meiner junkfrau von Cleff, das dan wider got, bebstliche heilikait, auch wider kai. mat. hocheit, wird und recht ist, des sie dan hiemit als eim gerechten romischen kaiser und dem obersten weltlichen haubt, daraus alle recht flissen, wollen befolen haben, solchen unpillichen bedrank haben zu messichen und zu bedenken.

Gleichzeitige Rieberschrift mit Korrekturen von ber Hand Georgs v. Schaums burg im Balbeder Archive.

<sup>45)</sup> Siebert v. Roswid.

<sup>46)</sup> Duisburg 1518 op sunt Mertens dach (Nov. 11). Notariell bes glaubigte gleichzeitige Abschrift im Balbeder Archive.

# V. Bericht über die Bergichtleiftung der Herzogin Anna im Schloghofe ju Cleve. 1518 Dez. 4.

Herzogin Anna leistet vor einer clevischen Rommission in Gegenwart Georgs v. Schaumburg und Friedrichs v. Twifte in dem Hofe vor dem Turm in Cleve nach Berlesung der Berzichtsurkunde mundlich durch einen Sid und durch einen Halm nach dem Stadtrechte von Cleve Berzicht. Gründe, weshalb biese Berzichtleistung nicht rechtsverbindlich ist.

Uf sambstag sant Barbara tag<sup>47</sup>) umb fier ur nach mittag ist her Johan von Willack, hofmeister, und Seuberck von Rauschbick, probst zu Wyssell, zu meiner g. junkfrauen von Cleff in den durm und auf di camer, do ir gnad gefenklichen enthalten, kumen bis uf heut dato dits briefs sambstag sant Barbara tag im XVIII jar, und sie bespracht in gegenwert her Jorg von Schaumbergs, ritter, als kaiserlicher comisarier, und Friderich von Zwisten, mit den gleichen worten: Nachdem beredt und beteidigt, das ir gnad nach cristenlicher ordenung zu meim g. junker von Waldeck kumen soll, so sei betaidigt, das ir genad sich soll verzeihen laut der brief derhalben auf-Dieweil nun solcher verzick auf der cammer nit geschehen kan, sei ir beger von wegen beder fursten Cleff und Gulch, ir gnad mit in in hof zu gen. Auf das ist ir gnad mit den beden in hof gangen fur den durm in beisein her Jorgen Da sein gebesen die hernach benanten, her und Zwisten. Johan von Wyllinck, hofmeister, her Johan Pfennick und Sebert von Rauschwick, bede probst zu Cleff und Wyssel, dazu der richter und zwen scheffen des rats zu Cleff, auch ein notarier des geistlichen gerichts Colner pisthumbs. Uf das ist durch ein clevischen schreiber ein copei des vermeinten verzichs gelesen worden, und nach solger verlesung hat der notarien meiner g. junkfrauen ein feder in die hand geben und si gefragt, ob si sich laut der verlesung copeien verzeihen woll-Darauf hat si geantwort ja und die feder, so ir der notar hat in die hant geben, wek geberfen, si wel sich verzeihen, wi si des gehort. Und uf das hat ir g. der notarier ein puchle furgehalten, uf demselben platt nichts geschrieben, dan mit einer feder ein creuz gemacht, darauf hat er ir g. den aid

<sup>47)</sup> Deg. 4.

geben, das si schwer mit den worten das zu halten, wi ir g. vorgesagt und im verzickbrief stet, als ir got helf und di heilgen. Da solgs geschehen, hat sich der richter mitsambt den zwaien scheffen uf ein ploch gesetz und ir g. der richter gesagt, si mus ein muntbarn man hab und sich nach dem statrechte zu Cleff auch verzeihen. Da hat si sich mit einem halm verzihen mit schlechten worten und kein aid gethan. Uf das haben si di vorbenanten ret ir gnad wider uf die camer gefurt, do dan ir gnad vor gefenklich ist enthalten gewest, und darauf der purkgraf irn gnaden gesagt, si wieder zu beschlissen und nimant froms bei ir zu lassen, aus befelg meins g. hern von Cleffs Das dan also geschehen.

Nota: Item, rat zu haben, wes furder bei den rechtverstendichen und gelerten in dieser sachen, furder bei kai. maj. und andern zu gebrauchen etc. Zum ersten ist meiner g. junkfrauen dieser verzick vorgelesen, den aid also getan, wi vor gemelt etc. Aber ir gnad ist vom notarien des geistlichen gerichts, auch von dem weltlichen richter ausserhalb der clevischen und gulchischen ret nit gefragt, auch der recht, domit das weiplich geschlecht, die man nent Velerianus, gefreit, und ob si solchen verzick freiwilliklich thu. Dan wu si das durch betrank, forcht ires vaters und bruders det, so het dieser verzick kain craft noch macht; wu si aber solcher frailiche freiheit genugsam bericht, und solchen verzick williklich irm vater, bruder zu gut also verzig, das wer creftig, pundich und bestendich, si und ir erben konten auch binach zu dem, wi in diesem verzick vermelt, kain forderung haben etc. Solch ermanung und bericht ist vom notarien und richter nit beschehen, des sunder zweifel, wu die bericht vom notarier und richter dermas beschehen, wi sich im rechten gepurt, ir gnad hetten erbet, gut antwort zu geben. Zu dem allen, so ist solcher verzick vor kaim ordenlichen hofgericht beschehen, wi sich dan auch gepurt, des zeucht man sich uf die recht-Und nachdem die thor zu Cleff im schlos zugespert, zu der zeit nimanz aus noch eingelassen, und damit si irer schwerer gefenknus entledigt werden mug, so hat mein g. junkfrau diesen verzick als ein weiplich person, der recht unverstendich, auch ir gemahel nit entgegen, diesen verzick zu rettung irs gesunz dermassen getan etc.

Weiter so hat der notarier, desgleichen der weltlich richter kain zeugen gepeten, sen auch nit entgegen gestanden, di unparteisch, dan allain die ret; der notarier, richter, schoffen, verleser der copeien sen alle clevisch und gulgisch und ires gefallens furgestelt. Auch so ist ir gnad mit curator und tutor nit versehen gewest, auch kain genugsamer gewalt von dem von Waldeck gegeben oder gemechtigt.

Diweil dan solcher verzick uf ein gepanten heiligen tag, auch nit gepurliche gerichtzeit des tags gewesen, sunder nach mittag im fier ur etc., wellen die recht, das niemanz unpillicherweis wider di recht betrankt werden soll.

Zum letzten hat der weltlich richter kain gepant gericht gehalten, auch Friderich von Zwist als ein muntbar man pflicht gethan, das er gefolmechtig, in dieser sachen meiner g. junkfrauen einen peistand zu tun und sich von wegen des von Waldecks und meiner g. junkfrauen inen ichtz zu nachteil nichtz zu verzeihen etc.

Weiter diesen ratschlag bei einen verstendichen zu wenigern und zu merern, so viel die nottorft erfodert etc.

Gleichzeitige Rieberschrift mit Korrekturen George v. Schaumburg im Balbeder Archive.

## VI. Graf Philipp III. von Walded an Friedrich v. Twifte. Eisenberg 1518 Dez. 31.

Rlagen über bas hinausschieben ber Angelegenheit. Möchte nicht, bas beilager bei bem Bischofe von Paberborn stattfinbe.

Philips grave zu Waldeck der mitteler.

Unser gunstig grus zuvorn, vester lieber getruwer. Wir haben die schriben verstanden und bringet uns nit klein beswerung, das uns mitsampt unserin frunden die dinge als of gezogen werden und uns in merklichen kosten und schaden bringen, und haben villicht iren hon und spot mit uns, den si bis anher alzit mit uns gedreben haben. Es wer aber unsers bedunkens genoch gewest, wan sis darbi liessen. Wan ich aber wust, das ir meinunge da uf beharren und bliben wulten, wir besser, das ich ander wege understund vorzunemen, dan min gelt und gut so mit lachende munde zu verzeren, villicht mocht

ir ein deils eben so bald vinendich (?) werden als ich itzt bin, und ist derhalf min beger, sobald du erferst, wi di sach ein gestalt hat, las mich ungesumit wissen, damit ich min sach auch dorna richten moge. Wi du mir auch schribest, den bileger bi mim hern von Paderborn zu haben, ist mir nit wol im sin, ich wult fil lieber den bileger zur Landowe haben, dan es lang nit dar gestorben hat. Of die geselschaft nit vast gros wer, liget kein macht an, wir wulten si dannoch zemlich machen, das es wol ein gestalt haben sult, wult got, wir haben auch dem von Nassawe sulch bileger abgeschreben, der ungezwifelt sulch nit wol zufriden sin wirt, diewil sin liebe gereid vil bukosten drof gewant hat. Bo nu die sach zur entschaft loifen word, als ich hoffe, dasselbig wullest mir doch von stunt zu wissen don, so wult(en) wir uns auch darna richten. waren izt als in reitschaft und waren in hoffenunge, die sach sult vurtgegangen sin, nu verzuit sich die sach, das mir dan getruwelich leit ist, und das dir die zit lang wert, wil ich wol gloiben, aber du most ein wenig gedult haben, ich hof, ob got wil, die sach sul bald zum ende komen. Wir sin hei in unserm heimert, jedoch so wirt uns die zit so lang, das du ader nimants gloibet, het ich aber min herzallerliebste junfer hi. so sult mir die zit wol kurz werden, kunt ich das umb got verdeinen, so wult ich kein lieber tag leben, und dorumb helfet al, das die sach bald zum end lof, dan worlich mich herzlich ser na ir verlanget, als mich min tag noch ni keiner sach verlanget hot. Weis got von himel wol, du gloibest nit das liden ich min herzen heimlich trage, diewil die sach so lange sich verzit. Hirmit befel ich dich got dem almechtigen, der uns mit froiden zusamen bringe bald mit sampt miner herzallerliebsten junfern, der sag nur dusent guder nacht und das sei mich in ir herz besleis alsi in dem min ist, nit me beger ich. Datum Isenberg of fritag noch wignachten anno XVIII.

Und wan du mir wider schribest, so schrib mir doch ader las mir eigentlichs chriben, wi al sach stai, ob ich auch eingen rat drin denken kunt an disem ort, damit die sach zum end komen mocht.

Gigenbanbige Ausfertigung im Balbeder Archibe.

# VII. Gräfin-Witwe Anna von Walded (an den Aurfürsten Johann Friedrich von Sachsen und den Landgrafen Philipp von Gessen. Um 1543.)

Bittet um Fürbitte bei ihrem Reffen, bem herzog Wilhelm von Julide Cleve-Berg, wegen einer materiellen Unterftupung.

Item als wir Anna dochter zu Cleve grafin zu Waldeck sind alt gewesen VIIII Jar, ist die hochgeporne furstin, unse liebe frau mutter, in gott verstorben. 48) Hat uns der hochgeporne furst und gnediger lieber herr vatter zu Wesel bei sein g(naden) unechte schwester getan. Bin dar gewesen, bis der hochgeporner unser her bruder herzog Johann von Cleve die furstin von Gulich-Berg hat, herzog Wilhelms frau mutter selige, 49) krigen. 50) So bin ich von meinem herr vatter seligen in hof bei herzog Wilhelms hern vater und fraue mutter getan. mein herr und brueder seliger.<sup>51</sup>) Sind vil fursten und hern mir furgestanden, jederman wolbewust. Hat man all ausgeschlagen; ich solt niemants, dan den herzog von Gellem Das hat kaiserliche majestat nit haben wollen on den understen stein von dem land zu Cleve oben zu legen. Hab ich rat mit meinem herr vatter genomen, hat sein g(nade) mir geschrieben mit eigner hand, ich solt tun, was mich keiserliche majestat riet. So ist meinem hern herzog Wilhelm sollich handschrift von mir angezeiget worden zu Mergenbom 55) im closter, hat sein gnad selber gelesen. Hat mir kaiserliche majestat zu meinem hern seligen geraten. Als das mein herr vatter und her bruder innen wurden, haben sie mich durch ihren (!) reten rat auf ein kamer 3 firtel jar gefenglich gesetzt und von dem torn, da ich gefangen sass, uf ein ander Dar von den sinnen kommen, und hat mich haus gefurt. wider gen Cleve gefurt und dar fur den torn, dar ich gefangen sass, das portgen zugeschlossen. Verzicht von mir genomen, bin ich XXI jar alt gewesen, hab ich jetzweis<sup>53</sup>) getan.<sup>54</sup>) Den abent wider auf in den torn gefurt und wider zugeschlossen, gefenglich verwart. Dornach in die graveschaft Waldeck gefurt bin, dar hat mein herr seliger von seine wegen verzich

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) 1505. <sup>49</sup>) Gestorben 1543. <sup>50</sup>) 1510. <sup>51</sup>) Gestorben 1539.

<sup>52)</sup> Marienbaum. 58) Auf jebe Beife. 54) Bgl. bagu Beilage V.

getan und keinen eid von keinem gefurdert uf X tausent schlecht goltgulden, wider cleider noch kleinot. Herzog Wilhelms geschwester, königin von Engelant, herzogin von Sachsen ir furstliche kindschatz, kleider, kleinoter und alles krigen. Ich herzog Wilhelm oft und dick von jar zu jaren gebeten, mein sach doch mit gnaden bedenken, das sein her vatter und ich under einem herzen gelegen, mir doch mit etwas zu steur komen, angesehen ich sein gnaden her vatter schwester were, Gott der her wurt im in andere wege wider gnediglich helfen. Hat mich sein gnad alzeit mit guten worten abgeweiset. Sein gnaden her vatter seliger hat sampt sein gnaden frau mutter seligen mir zugesagt, mein son Franzen zu versorgen, da mein gnediger herr herzog Wilhelm bei gestanden, gehort, er solt mich nit meher kosten, zum Hamm in der stat, daruf er beider gnaden auch mitgenomen. ihn noch mussen versorgen. Bitt als von euer chur- und furstlichen gnaden, mogen gnediglich bedacht werden, freundlich furbitt fur mich zu tun, mir doch mit etwas, 55) wer es kein gelt, ein geringe erbheuselein, ich bin es alles zufrieden. Was euer chur- und furstliche gnaden mich heissen, will ich zufrieden sein und das lohn von Gott dem hern nemen, mit trostlicher furbitt nit verlassen, wil ich jegen gott den almechtigen mit meinem armen gebet wider verschulden.

Gleichzeitige Kanzleiabschrift im Staatsarchiv Marburg, Politisches Archiv bes Landgrafen Philipp, Abt. Walbed.

<sup>85)</sup> Das Berbum fehlt.

## VIII.

Die Hochzeit des Herzogs Wilhelm IV. von Jülich = Berg mit Markgräfin Sibilla von Brandenburg am 8. Juli 1481 in Köln.

Bon D. M. Reblid.

Mit Sibilla, ber Tochter bes klugen und helbenhaften Rurfürften Albrecht Achilles von Brandenburg, empfängt das Hohenzollernhaus im niederrheinischen Gebiete zum erften Dal bie Sulbigung. auch burch diese Fürstin das Erbfolgerecht Brandenburg-Breufens in den Ländern Jülich-Cleve-Berg nicht begründet worden ift, sondern erft burch ihre Urenkelin, fo wird biefer erfte Gingug einer Bobenzollerin am Nieberrhein barum boch nicht an Intereffe für uns Und so mögen die Aufzeichnungen, die sich über die Berbindung ber Markgräfin mit bem letten mannlichen Sproft aus bem alten Jülicher Grafenhause erhalten haben, eine Beröffentlichung an biefer Stelle verbienen. Die aus biefem Unlag zwischen ben beiben Sofen gewechselten Briefe find, soweit babei die Berfonlichfeit bes brandenburgischen Kurfürsten in Frage kommt, bereits von Felir Briebatich im zweiten Bande feiner trefflichen Ausgabe ber Politischen Korrespondenz des Kurfürsten Abrecht Achilles 1) verwertet Dagegen find bort bie Aufzeichnungen über ben außeren Berlauf ber Bochzeit, die für die Lefer unserer Zeitschrift besonderes Interesse barbieten, außer Betracht geblieben. Bei einer Verwertung dieser Stücke ließ sich eine teilweise Wiederholung des an jener Stelle Dargebotenen nicht vermeiben.

Herzog Wilhelm IV. von Jülich Berg, der Sohn Herzog Gerhards und der Herzogin Sophia von Sachsen-Lauenburg, war seinem Vater am 18. August 1475 in der Regierung gefolgt. Im

<sup>1)</sup> Im 67. Band ber Publikationen aus ben K. Preußischen Staatsarchiven (Leipzig 1897) S. 653—655.

Jahre 1472 hatte er sich mit Gräfin Elisabeth von Nasiau-Saarbrücken vermählt und durch diese Berbindung den Stammländern Jülich, Berg und Navensberg die Herrschaften Heinsberg-Löwenberg, Diest und Zichem hinzugefügt<sup>2</sup>). Herzogin Elisabeth starb am 11. März 1479, ohne dem Gemahl einen Erben zu hinterlassen. So mußte der Herzog an eine zweite Heirat denken.

Die französische Politik suchte diesen Umstand für sich auszunuten, um Jülich in einen Gegensatzu Burgund zu drängen und gegen die Stellung des Erzherzogs Maximilian in den Niederlanden auszuspielen. Deshalb empfahl König Ludwig XI. von Frankreich dem Herzog Wilhelm in einem Brief vom 11. Januar 1480 aufs wärmste die Verbindung mit Philippa von Geldern, der Tochter des verstordenen Herzogs Adolf von Egmont<sup>3</sup>). Man weiß nicht, ob dieser Plan jemals ernstlich am jülichschen Hose erörtert worden ist. Soviel ist gewiß, daß der französische Versuch mißglückte. Denn noch im selben Jahre 1480 kam es zur Verlodung des Herzogs Wilhelm mit der Tochter des kaisertreuen Kurfürsten von Brandenburg.

Wie Wilhelm grabe auf biese Wahl gelenkt wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Es ist jedoch zu vermuten, daß der Plan von brandenburgischer Seite ausging. Kurfürst Albrecht Achilles hatte viele Töchter zu versorgen und mußte froh sein, einen so mächtigen Fürsten, wie Herzog Wilhelm es doch war, zum Schwiegersschn zu erhalten, umsomehr, da ihn disher bei der Verheiratung seiner Töchter Mißgeschick versolgt hatte d. Über die Vorgeschichte diese Shedundes wissen wir nur, daß die beiden hessischen Landzgrafen, Hermann, Elekt von Köln, und Heinrich nehst Herzog Albrecht von Sachsen, dem Schwager des Kurfürsten Albrecht Achilles, die "Teidingsleute" waren. Sine persönliche Bekanntschaft des Kurfürsten mit dem Jülicher Herzog kann möglicherweise im Frühzighr 1475 ersolgt sein, als der Brandenburger hier am Rheine gegen Burgund im Felde lags).

<sup>2)</sup> Lacomblet, U.B. IV. Rr. 862.

<sup>3)</sup> Lacombiet, 11.28. IV. Rr. 408.

<sup>4)</sup> Bgl. Priebatich II, S. 65.

o) Die Bemerkung Bouterwets im 7. Banbe biefer Zeitschrift (S. 107), baß bie beiben Fürsten bei ber Bermählungsseier Maximilians mit Maria von Burgund im Jahre 1477 Freundschaft geschlossen hätten, die dann zu dieser

Der Chevertrag wurde am 15. November 1480 burch die beim Kurfürsten in Ansbach weilenden Rate des Herzogs zum Abschluß gebrachts). Als Mitgift sollte die junge Markgräfin 20000 rhein. Gulben erhalten, ber eine ebenso hohe "Wiberlage" entsprach. Dieses Kapital hatte ber Herzog mit 10 Prozent zu verzinsen und auf schulbenfreie Schlöffer und Guter anzuweisen?). Die Braut samt ber Mitgift sollte gegen Empfang ber nötigen Dokumente in Coblenz ausgeliefert werben. Mle Bestimmungen über bas Bermögen und die materielle Sicherung ber Markgrafin find mit jener Beinlichkeit getroffen, die berartige Verträge erforberten. sicht des Kurfürsten ging soweit, daß der Zustand der für den Unterhalt seiner Tochter vom Berzog anzuweisenden Guter im Werte von 4000 Gulben erst burch brandenburgische Räte geprüft werden Als Morgengabe war Schloß Benrath mit einer auf das Amt Monheim angewiesenen Rente von 500 Gulben bestimmt, als Wittum Cafter.

Außer diesem Bertrag gab ber Kurfürst noch verbriefte Erklärungen ab über die Ausstattung und das Brautgeleit seiner Tochter.

An Gewändern wurden der Braut zugedacht drei goldne Kleider, fünf sammetne Kleider, eine Schaube von Sammet und eine von Damast, drei Tuchkleider mit persenbesetzten Ürmeln; für Schmud und Silbergeschirr standen ihr 200 Mark Silber zur Berfügung. Ein vergoldeter Wagen mit dem zugehörigen Gespann, Volster von

Familienverbindung geführt habe, ift wohl durch einen Fretum Lacomblets (Archiv IV, S. 298) veranlaßt worden. Sie ist ebenso unbegründet, wie die an gleicher Stelle geäußerte Behauptung (S. 110), daß herzog Wilhelm zeitweilig an Irrsinn gelitten habe. Der Kurfürst hat jener hochzeit gar nicht beigewohnt und hatte überhaupt keine persönlichen Beziehungen zu Maximilian. (Bgl. Priedatsch II, S. 52.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Priebatsch II, S. 653 f. Der Spevertrag ist gebruckt bei Lacomblet, U.B. IV, Rr. 414. Bgl. auch Strauven im 10. Bande biefer Zeitschr., S. 57.

<sup>7)</sup> Diese Rente von 4000 Gulben wurde bann burch ben am 9. Juli 1481 ausgesertigten Bertrag so angewiesen, baß auf Schloß, Stadt und Ant Caster 1779, auf bas Amt Grevenbroich 821 und auf bas Amt Bergheim 1400 Gulben entsielen. Caster ward für die Herzogin als Bohnsitz bestimmt. Es gehörte zum vierten Teile noch der Gräfin Maria v. Birneburg (geb. v. Croh). Rach deren Tod sollte Caster die gesamte Rente ausbringen.

Sammet und Bettzubehör werben noch erwähnt, mährend über Leibwäsche u. bergl. keine näheren Angaben vorliegen. Brandensburgische Räte sollten auf Dreikönigen 1481 in Köln eintreffen und bann mit den Jülichschen die Urkunden über die Morgengabe und "Heimsteuer" entwerfen und ausfertigen, nachdem sie sich eine genaue übersicht über die Einkünste verschafft haben würden.

Die Reise ber Braut bis Coblenz würde auf Rosten bes Kurfürsten erfolgen. Sein Sohn Markgraf Friedrich sollte mit 300 Reitern bas Geleite geben. Die Ankunft war auf Montag nach Estomihi (März 5.) geplant. In Coblenz würde Herzog Wilhelm bie Braut in Empfang nehmen und noch am selben Abend bort bas Beilager mit ihr halten. Als Hosstaat für die Fürstin waren zwei ehrbare Jungfrauen, eine Kammerfrau, zwei ehrbare Knaben, ein Kaplan und ein Schneiber ausersehen.

Sine Verschiebung bes Beilagers bis auf Sonntag nach Johannis (Juli 1.) bezeichnete ber Markgraf als ihm sehr erwünscht und zwar aus zwei Ursachen: die Reise würde bequemer von statten gehen und die junge Fürstin würde "desto das erstarken".<sup>8</sup>) Mit dieser Verschiebung erklärte sich der Herzog bereitwilligst einverstanden, ja dieser Termin wurde bei den Verhandlungen, die im Januar in Köln mit den brandenburgischen Räten stattsanden, noch um eine Woche die auf Sonntag Kiliani (Juli 8.) verschoben, der dann tatsächlich der Hochzeitstag geworden ist.<sup>9</sup>)

Die weiteren Verhandlungen über das Wittum verliefen nicht ganz nach Wunsch des Markgrafen. Er wies darauf hin, daß "die Ding des merernteils vast uff glauben steen", aber er sprach doch auch sein volles Vertrauen auf die Shrlichkeit und Zuverlässigkeit des Herzogs und seiner Landstände aus, die dafür einstehen würden, daß sein Kind wohl versorgt sei. Auch die Sorge um das Siegel der künstigen Herzogin beschäftigte jetzt schon den vorsorglichen Vater. Er schickte einen Entwurf, "da auf der halber seiten des schilts

<sup>\*)</sup> Sibilla war am 31. Mai 1467 geboren, war also bei ber Hochzeit erst vierzehn Jahre alt.

<sup>°)</sup> Die Roelhoffiche Chronit (Stäbtechroniken 14 S. 852) und ihr folgend die Chronit des Gerardus Juliacenfis (Staatsarchiv Düffeldorf Ms. A. 26 fol. 78 v) sowie die Annalen des Brostus-Nappius (II S. 68) geben irrig den Sonntag nach Johannis als Hochzeitstag an. Die Wassenbergsche Chronik (Städtechroniken 24 S. 196) hat dagegen richtig den Rilianstag.

Brandenburg oben und Nurmberg unden, uf der andern seiten Gulch oben und Berg unden stee". Der Herzog sollte ihn prüsen und eventuell ein andres Muster senden.<sup>10</sup>)

Weniger entgegenkommend zeigte er fich gegenüber bem Berlangen, bag ein Schneiber vom Rhein nach Ansbach fommen und Rleiber ber Markgräfin nach rheinischer Art fertigen sollte. Schmuck und mas fie haben uud mitbringen folle, liege ja fertig zum Aufladen bis auf ein goldenes Stud und bas Silber. silber ist bestelt, da es eirst in der vasten uns zu Nurmberg nach statrecht überantwort und gewört wurd, als gewonheit hieoben ist. Solt man dan den ein rock den anderen cleidungen nit gemess machen, stund schimpflich auf der hochzeit. Auch hat uns unser dochter Amalei eur gemahel schwester vor irem abscheid heim zu irem gemahel 10 a) bericht, das kein underschaid sei der claidung, dan das man die falten niderer stechen musse; das geschicht in einer wuchen, so sie heimkumpt und ir es also haben wolt. Auch sagt sie, das man breitere prent<sup>10b</sup>) daniden hab. Und wiewol wir unser tochter die rock haben lassen machen, das sie in dreien oder vier jaren hart daraus gewachsen mag, mogt ir sie mit den prenten erstrecken nach euerem gevallen, ob ir wolt, wan es not wurd. Dan wir sind sorgveltig und schicken unsere ding, so es besprochen und furgenomen wurd, gewonlich bei zeit. weren wir erfreut gewesen, eur begerung nach dem also volg zu thun; dan wir in mereren euch zu wilnfaren geneigt sind und nit nein sprechen; und glauben auch, es sei also besser angesehen unser tochter jugent und gewechs, das sie noch thun wirdt, das man ir claider damit wol erlengeren mag, ob man will, als dan die frauen semlich ire ding zu werk richten konnen."11) Auf biese Vorstellungen hin ließ benn auch ber Herzog feinen Borfchlag fallen und fah bavon ab, einen Schneiber nach Franken zu schicken; wenn seine Gemahlin erst herkomme, gedenke

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Der herzog sanbte dd. Blankenberg 1481 Febr. 24. eine andre Form, da das vorgeschlagene "grosser formeirt dan unse meist segel".

<sup>104)</sup> Pfalzgraf Kaspar von Zweibrüden.

<sup>10</sup> b) Bermutlich f. v. a. "gebrannte Saume".

<sup>11)</sup> Ansbach 1481 Febr. 9. Bgl. Priebatsch II, S. 654.

er sie "in den ind anderen zemligen dingen wail zo versehen"
— sie werbe ja auch ihre Dinge "wail zo werk richten konnen".

Ginen wichtigen Blat in ben Festworbereitungen nahm bas Turnier ein, ohne bas es bei einer folden fürftlichen Bochzeit nicht abgehen konnte. Die erfte Anregung ging von brandenburgischer Seite aus. Der Bruber ber Braut, Markgraf Friedrich, ftellte mit seinen "Gesellen" "einen stechhove in slechten setteln und swebsecken und zimlichen ritlingen" für ben Montag Rachmittag in Ausficht. Gin Rittersbant und ein Rnechtsbant fonnten bier Die Speere sollten 11 Schuh lang sein "von perbient merben. der brechscheuben anzurechnen bis zu end des crönlins". Ber ben Schilb verliert, "hat ein falle", ebenfo mer vom Raun fommt, wer vom Sattel fällt und wen man halt. Rokfallen follte babei "Welcher also am mainsten leut herab nicht gezählt werben. sticht und am mindsten felt und am mainsten sticht und am lengsten hart, des würd beschriben und von den beschauern angesehen und darnach der dank gegeben nach rate als sich geburt. Und bei wem man ein vorteil findt, ist das pferd der pfeuffer und er hat der frauen undank erworben und ist des danks beraubt." Über bie weiteren Bebingungen biefes Stechens ließ sich ber Markgraf noch folgenbermaßen aus: "Man wurd auch vor unsers sons harnaschcammern die pferd satteln und die seck anhangen und die ongeverlichen schilt binden, das sie vest steen und die rechten höh haben, nemlich ein zweihe hand uber dem helm hinauf raichen, uf das felen und nidertreffen vermitten und ritterlich gestochen werd. Und würd iderman globen, das unverruckt zu lassen und on hilflichen forteil zu stechen. Wurden aber der gesellen vil, so würd man dester mer dank geben, das ist angeschlagen uf zwainzigk sticker, wurden ir vierzigk, so geb man vier denk, als oft zehen als oft ein dank." Wenn es gefiele, konnte ja bas Stechen am Dienstag fortgesett werben, "uf das die hochzeit nit on ritterspil ergee und den schonen frauen ein kurzweil gemacht werd".

Diesen Vorschlägen gegenüber verhielt sich Herzog Wilhelm zunächst erst etwas zuwartend und entschuldigte sich damit, daß er diesenigen, welche "zo sulcher wisheit der stechgeselschaft gehoeren", augenblicklich nicht bei sich habe. Dann erklärte er wohl zu der Sache selbst sein Einverständnis, wies aber darauf hin, daß es ihm als Bräutigam gebühre, von seiner Harnischkammer das Stechen und alle Vorbereitungen dazu ausgehen zu lassen. Das wurde denn auch von seiten des Markgrasen Friedrich nicht übels genommen, der sich gern bereit erklärte, das Sesellenstechen des Herzogs mitzumachen. Er dat nur um Sendung etlicher Harnischte auf einige Tage, um die Sättel und Säcke an seinen Pferden zu versuchen und die Art und Weise zu zeigen, wie das Stechen am Rhein stattsinden sollte. In der Erwiderung darauf erklärte der Herzog, man wolle das Sesellenstechen "ufrichtlich ind ganz gesellinclichen" halten.

Gine Schwierigkeit bereitete noch die Größe der Pferde. Der Herzog schickte seinem Schwiegervater beshalb die Pferdemaße, da hier so kleine Pferde, wie sie das brandenburgische Waß angab, nicht zum Stechen tauglich zu haben seien.

Auch in den Einladungen, die zum Teil bereits im März verschickt wurden, spielt das Turnier eine Rolle. So erklärte Graf Philipp von Waldeck seine Bereitwilligkeit, am Gesellensstechen teilzunehmen.<sup>12</sup>)

Die Einladungen an die Teidingsleute, die Kurfürsten Hermann von Köln und Ernst von Sachsen, die Herzöge Albrecht und Wilhelm von Sachsen und Landgraf Heinrich von Hessen sollten nach dem Wunsche des Kurfürsten Albrecht von Herzog Wilhelm versiegelt und dem Kurfürsten zugesandt werden. Herzog Wilhelm lehnte das aber ab,<sup>13</sup>) da er den Stil nicht kenne, in dem sich der Kurfürst mit den anderen Fürsten schreibe. So ergingen von ihm aus besondere Schreiben an die genannten Fürsten. In der Sinladung an den Kölner Erzbischof, die erst am 29. Mai (Hambach) ausgesertigt wurde, dat der Herzog, der Erzbischof möge mit 100 Pferden nach Coblenz kommen, um die Braut mit empfangen zu helsen. Zugleich dat er ihn, zum Turnier vier Stecher zu senden mit Stechzeug und Pferden; die Decken, Sättel und Säcke werde er bereitstellen.

<sup>12)</sup> Der Graf schrieb am 2. April und bedankte sich für die Einladung. Seine Frau sei in Trauer und werde nicht am Tanze teilnehmen können. Rach Mitteilung des Waldedschen Marschalls Conrad v. Viermünden an den Marschall Bertram von Nesselrobe beabsichtigte der Graf mit 40 Reisigen und drei Wagen zu kommen. (Der eine Wagen war für die Damen, der andre für die Kammerziungsern und der dritte für das Stechzeug bestimmt.)

<sup>13)</sup> Dd. Mülheim 1481 Rai 9.

Auch Graf Otto von Solms sollte vier Stecher mitbringen. Zubem bat ihn der Herzog, 20 Stechsättel und 40 Stangen für das Gesellenstechen zu versorgen 14). Dem Junggrasen Wilhelm von Neuenahr und den Grasen von Manderscheid erließ der Herzog die persönliche Teilnahme an dem Gesellenstechen, dat sie jedoch, je einen Stecher zu senden und selbst am Hochzeitstag "mit angezogen Schilden" zu rennen 15).

Die Grafen und Herren, die vom Herzog eingeladen wurden, sollten in seiner Kleidung erscheinen 16). Eine berartige Unisormierung war damals bei allen solchen Gelegenheiten Brauch. Die herzogslichen Farben wurden auch bei der Herstellung der Fackeln und sogar bei dem Anrichten der Speisen berücksichtigt.

Die Grafen und herren aus dem niederrheinischen Gebiet, die zum Teil mit ihren Damen zur Hochzeit erwartet wurden, sind aus den Listen zu ersehen, die unten in den Beilagen abgedruckt sind 17). Bon benachbarten Fürsten rechnete man außer auf den Kölnischen Erzbischof auch auf den Kurfürsten Iohann von Trier sowie auf den jungen Erzherzog Maximilian von Österreich; von entsernteren auf den Markgrafen von Baden und auf eine Reihe württembergischer Grafen. Auffällig ist es, daß vom clevischen hofe Niemand erwartet wurde. Es sindet wohl seine Erklärung darin, daß Herzog Johann I., der noch im Jahre 1481 starb, sich körperlich nicht mehr fähig fühlte, am Feste teilzunehmen. Andrersseits war der Jungherzog Johann damals in die niederländischen Kämpfe gegen Erzherzog Maximilian verwickelt 18).

Die Zahl bes brandenburgischen Gefolges war ursprünglich auf "400 Pferbe" festgesetzt worden. Der Kurfürst empfand diese Zahl als eine zu geringe und so wurde sie schließlich auf 450 erhöht.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Dd. hambach 1481 Rai 30. — Kurfilrst Albrecht erklärte am 6. Juni, zehn bis zwanzig Stecher senben zu wollen.

<sup>15)</sup> Dd. Sambach 1481 Juni 17. — Über bie Ordnung bes Gefellen- fiechens vgl. unsere Beilage 4 b.

<sup>16)</sup> In bem Brief an ben Grafen von Solms heißt es: "Schicken wir uch alhi unse cleidongen ind ein stailen dabi, wie die ein sall." Der Graf sollte mit seinem Gesolge am Tag vor der hochzeit 2 Uhr nachmittags auf der Straße zwischen Coblenz und Andernach mit dem herzog zusammentreffen.

<sup>17)</sup> Beilage 1 und 2.

<sup>18)</sup> Bgl. Lacomblet, U.B. IV. Rr. 423.

Die uns erhaltene Mitteilung ber brandenburgischen Räte <sup>19</sup>) über bas Gesolge ber Braut beziehen sich noch auf die geringere Zahl. Dier werden genannt Markgraf Friedrich mit sechs Grasen und Herren seines täglichen Hosgesindes, Amtleuten und fünfzig Edeleuten; von Damen die Gemahlin des Markgrasen Friedrich, Königin von Polen, vier Gräsinnen, sechszehn Edelfrauen, die Hosmeisterin und "Altfrauen" sowie die Hosfdamen, die in der neuen Heimat der Braut bleiben sollten.

Während noch bis Ende Mai Coblenz als Ort des Beilagers festigehalten worden war, wurde Ansang Juni Köln als solcher festigesest. Die Gründe dieser Verlegung erfahren wir nicht. Vielleicht erwies sich Köln als geeigneter, eine so große Zahl vornehmer Gäste unterzubringen.

Über die Einholung ber Braut und die ganze Borbereitung bes Festes wurden nun am jülichschen Hofe die sorgfältigsten Anordnungen getroffen; sie muffen uns einen ausführlichen Bericht über ben tatsächlichen Berlauf erseben.

Das Eintreffen ber Brandenburgischen in Lahnstein war auf Donnerstag, den 5. Juli, sestgesett worden. Freitag sollte die Übersahrt auf das linke Rheinuser erfolgen. Von da ab waren sie die Gäste des Herzogs und reisten auf dessen Kosten. Im Namen des Herzogs sollten sie am Freitag von Wilhelm von Nesselrode und Adam von Palant Lahnstein gegenüber empfangen und von diesen zunächst nach Andernach und am Samstag nach Bonn<sup>20</sup>) geleitet werden. Der Türwärter Monkart hatte die Aufgabe, schon am

<sup>19)</sup> Hofmeister Erdinger von Saunsheim, Dr. jur. Johann Bfottel und Selretär Johann Spet an den Landbrost Gottschalt v. hars, den Erdmarschall Bertram von Resselrobe, Hosmeister Berchtold v. Plettenberg und Kanzler Dietrich Lüninck dd. 1481 April 27. Der Kurfürst habe "Riemand Fremdes mögen bitten, dann die Zahl ist ihm zu gering gesatzt; auch ziembt seinen gnaden nicht Jemand Fremdes zu bitten in eines Andern haus, wiewohl er das zu tun von seinen Söhnen und Töchtern zu Beldenz und Wirtemberg gebeten ist, besgleichen von Baden ersucht".

<sup>20)</sup> Rachbem ber Erzbifchof bie Erlaubnis jur Sinquartierung ber Safte in Anbernach und Bonn erteilt hatte, lag es bem Türwarter Johann v. Stehnen ob, bei ben Stäbten alles Rötige in die Wege zu leiten. Die Zahlungen hatten Johann von Jülich und Johann von Ürbingen zu besorgen. Die eigentliche Berforgung bes brandenburgischen Zugs (vgl. Beilage 5 d) hatte ber jülichsche Rentmeister zu überwachen.

Mittwoch in der nächsten Station vor Lahnstein den ganzen brandens burgischen Zug zu erwarten, über die Zahl der Personen und deren Unterbringung sowie über alles Äußere der Verpstegung Erkundigungen einzuziehen und schleunigst Bericht zu erstatten durch reitenden Boten, damit die jülichschen Fouriere Claiß van Zisse und Johann vam Zwyvel die nötigen Anordnungen in den Herbergen treffen könnten. Die eben Senannten erwarteten in Andernach die Brandenburger, um von dort aus mit ihnen weiterzuziehen.

Inzwischen setzte sich von Hambach aus der Zug des Bräutigams Dort versammelte fich allerdings erft nur das hausgefinde des Herzogs am Freitag Abend. Das Zusammentreffen mit ben Grafen und Herren war auf Samstag Nachmittag 1 Uhr in Weiben bei Köln geplant. Von dort aus fette fich bann ber ftattliche Zug in Bewegung und betrat bas "heilige Köln", bas bem Bergog und seinen Bochzeitsgaften am 5. Juli freies Geleit bewilligt hatte 21) und überdies dem fürstlichen Bräutigam ein Hochzeitsgeschenk von 2000 bescheibnen Gulben verehrte 22). Der Herzog stieg im Altenberger hof auf ber Johannisstraße ab. Dieses umfangreiche Befittum ber Abtei Altenberg, bas nun ben Mittelpunkt bes Festes bilben sollte, war bereits im Jahre 1407 in ben Pfandbesit bes Bergogs Abolf von Berg übergegangen. Im 14. und 15. Jahrhundert diente der Hof vielfach als neutraler Ort zu Verhandlungen. Nach einer Beschreibung aus bem Jahre 1467 umfaßte er einen gangen Gebäudekompler zwischen Benggaffe, Johannisstraße und Servasgasse 23). Man barf also annehmen, daß bas eigentliche

<sup>21)</sup> Rach gutiger Mitteilung bes herrn Brof. hanfen. Am 3. Juli hatte ber herzog bas Geleit erbeten.

<sup>22)</sup> Rnipping, Stabtrechn. I, S. 165.

Der Heschreibung sindet sich im Schreinsbuch Riederich ad Portam. Der Hof lag im Rirchspiel S. Kunibert, "von der Psorte, wo man aust und eingeht, zu Rheinwärts dis an die Penzgasse und durch die Gasse dis auf die Straße, da man geht von der Kirche zu S. Lupus zu S. Kunibert wärts und von dem Ort, wo ihr großes Haus gelegen ist, die auf das Ort der Gasse dei S. Servatius-Rapelle und von dannen dis an das Haus der Wönche des Gottes-hauses don Erdach san der nö. Ede der Servasgasse am Rhein] mit den Häusern und Wohnungen in demselben Hose und dem Jang von demselben Hose die S. Servatius-Rapelle und mit der Kapelle da oben gelegen". Rach den Abschäungen aus französsischer Zeit gehörte das Besitztum zu den wertvollsten im damaligen Köln. Rach Aussehung der Rlöster diente das Gebäude als Unter-

Gefolge des Herzogs hier ausreichend Untertunft finden konnte. Ebenfalls auf der Johannisstraße lag der Hof von Cleve<sup>24</sup>). Hier war für die Braut die Herberge bereitet. Man hatte darauf Bedacht genommen, die Gräfinnen und Sdelfrauen, die mit ihr kamen, möglichst in ihrer Nähe einzulogieren. Für den Kurfürsten von Trier war in der Dompropstei Wohnung bestellt. Über die Wohnungen der andern Fürstlichseiten ist nichts Näheres überliefert.

Sonntag früh erfolgte bas feierliche Ausreiten und Ginholen ber Braut. Die forgsam bedachte Ordnung bes Zugs mar folgende: Bunachst tamen bie turtolnischen und turtrierischen Ritter und Bafallen. Als Vorreiter bes herzoglichen Bugs folgten Gysgen Goegreve, Wilhelm von Blettenberg und Gerhard von Blense mit ben Knaben (Pagen) bes Herzogs. Immer zu brei kamen bann bie Jungen mit ben Beugsten ber Grafen und Ritter, Die Bengste bes herzogs in einer Reihe, die Knechte ber Grafen, Ritter und Lehnsleute, die herzoglichen Schüten, die Bafallen des Berzogs und ber Grafen nebst ber übrigen Ritterschaft. Run folgten bie Grafen und herren, ebenfalls zu brei, nämlich: bie Junggrafen von Teckelnburg und von Sann mit herrn Wilhelm von Sombreff, ber Graf von Solms mit ben Junggrafen von Manberscheib und von Reuenahr, herr Eberhard von Arberg mit ben Junkern von Limburg und von Sann, ber Graf von Wied mit bem Berrn von Wittgenstein und bem Kunker von Westerburg, Graf Otto von Solms mit bem Junggrafen von Moers und bem herrn von Virneburg. Diefen erlauchten Berfonlichkeiten folgten bie Marschälle und hofmeister sowie die Schwertträger, die unmittelbar vor ben Surften ritten. Bergog Wilhelm ritt zwischen ben beiben Rurfürsten von Köln und Trier, sein Schwert trug ber Junker von Walbeck. werben sich die andern fürstlichen Gaste, also ber Markgraf von Baben, ber Erzherzog Marimilian mit ihren Grafen und Rittern angeschlossen haben 25).

präfektur, 1818 als Infanteriekaserne und später eine Beitlang als Divisionssicule. Jest befindet sich hier die Garnisonmühle und ein Zweigbureau bes Prosviantamts. (Ich verdanke diese Mitteilungen ber Gute bes herrn Dr. H. Reußen.)

<sup>24)</sup> Lau, Buch Beineberg IV, S. 147.

<sup>20)</sup> Möglicherweise ift ber Markgraf erft mit ben Branbenburgern ge- tommen. Über ibn wie über Marimilian feblen weitere Rachrichten.

Hinter ben Fürsten ritten bie alten Grafen von Moers, Sann und Manberscheib mit ihrem Gefolge, bann Johann von Merobe und die Landbrosten von Jülich und Berg.

In der Nähe von Noirdorf wurde abgesessen und nun kam auch der Zug der Brandenburger auf der Bonner Straße daher und hielt gleichfalls still. Die Braut und ihre Damen verließen die Wagen, es erfolgte die erste Begrüßung, bei der es der Sitte gemäß nicht an einem Neinen Nitterspiele fehlte, man nannte das "das Berennen der Braut".28)

Rach diefer kurzen Formalität wurde wieber aufgeseffen. Der Bug ordnete fich nun fo, daß ber oben beschriebenen Reihenfolge ber Markgraf Friedrich von Brandenburg mit seinen Grafen, Marschall und hofmeister fich anschloß, unmittelbar vor ben Wagen ber Braut, ihrer Schwägerin und ber andern Damen. Erst bann fam bas andere Gefolge ber Brandenburger. Durch bas Severinstor27) bewegte sich ber glänzende Zug bis auf ben alten Markt. erfolgte abermals ein Ritterfpiel, bei bem acht vornehme Bafte bes Berzogs beteiligt waren 27a). Bom Markt aus zog man nach bem Altenberger Sof, wo die Fürsten, Grafen und ein Teil ber Rate abfaken und bie Damen ben Bagen verließen. Die Vorreiter hatten Befehl, ben gangen übrigen Teil bes Zuges weiter bis jum Sigelstein-Tor zu führen, um bas Bolksgebränge möglichst von ben hohen Herrschaften abzuhalten,28) und wegen ber Engigkeit des Playes vor bem Altenburger Sof.23)

Die eigentliche Trauung erfolgte kurz banach im Grashofe des Altenberger Hofs, also anscheinend unter freiem Himmel. Der Abt von Altenberg, Arnold von Munkendam, vollzog, unterstützt von den Abten von Cornelimünster und von Siegburg und von anderen Priestern, die heilige Handlung.

Der Bericht über biefe offenbar fehr schlichte Zeremonie ist

<sup>26)</sup> Bgl. Beilage 4a.

<sup>27)</sup> Rach bem Bericht in ber Roelhoffichen Chronit.

<sup>27</sup>a) Unfere Beilage 4a nennt nur bie vier von julichscher Seite Beteiligten.

<sup>28) &</sup>quot;umb dat dat ander volk in volge ind vur m. g. h. hof ledig si."

<sup>28)</sup> Rach bem Ausreiten bes herzogs am Sonntag Morgen sollte ber Altenberger hof zugeschlossen werden, "up dat niemantz darin kome, as m. g. h. mit der bruit kompt ind zosamen gegeven sullen werden, geruim moigen haven".

so kurz, daß es der Phantasie überlassen bleiben muß, die Szene sich auszumalen. Wir hören nur, daß der Herzog sich in voller Rüstung befand und daß ein seidenes Tuch ausgebreitet war, darauf zwei seidene Kissen zum Anieen für das Brautpaar.

Nach ber Trauung zog sich jeber in seine Herberge zurück, ehe das Festmahl im Altenberger Hof begann. Die Verteilung der Pläte bei diesem Mahle war auf das peinlichste vorher überlegt und auch mit den Brandenburgischen besprochen worden. Die ist im wesentlichen aus Veilage 3 zu ersehen, die zugleich zeigt, daß dies Hochzeitsessen mit der nötigen Entsaltung hönschen Zeremoniells vor sich ging. Immerhin mag die Anordnung nach kleinen Taseln zur Belebung des Ganzen beigetragen haben. Über die Speisensolge sind wir nicht unterrichtet, jedoch dieten die Anweisungen an die Rentmeister von Jülich und Verg über die zu beschaffenden Vorräte hierfür einigen Ersat (Veilage 5). Während die Herrschaften taselten, sorgte ein vor dem Altenberger Hof aufgestellter Weinspringbrunnen für die nötige Feststimmung des Volks.

Nach bem Essen begab sich die ganze Gesellschaft unter Vorantritt von Facelträgern auf das Tanzhaus, als welches wohl der Gürzenich diente. Auch für diese Lustbarkeit waren bestimmte Ansordnungen getroffen worden. Der Herzog hatte die "Königin", die Gemahlin des Markgrafen Friedrich, der alte Junker von Moers die sehr jugendliche Braut "auf und abzuführen". Vor dem Herzog sollten vier und nach ihm zwei tanzen, nämlich der Graf von Waldeck, der Herr von Virneburg, der Burggraf von Odenkirchen, Wilhelm von Nessenze zu Rhendt und die Junggrafen von Woers und von Manderscheid.

Nach dem Tanz zog die Braut mit ihren Damen in den Hof von Cleve. Hier holte der Hofmeister die Braut ab und geleitete sie zum Herzog zur Zeremonie des Beilagers. "Dairna houf man druidgam ind druit weder up." Man kredenzte Bowle und feinen Rotwein (Chateau d'Yquem), seste sich wieder zu Tisch und darnach begann der Tanz von neuem.

Am Montag Morgen nach ber Messe wurde wieder gespeist, bann folgte das Turnier<sup>31</sup>) und hierauf wieder Essen und Tanz.

<sup>\*0)</sup> Ginige brandenburgifche Rate follten bereits Freitag vor ber Hochzeit in Koln anwesend fein.

<sup>81)</sup> Bgl. Beilage 4.

Jeber Dame wurde ein Aleinob verehrt, ber Braut ein "Gespan" im Werte von 150 Gulben, ihrer Schwägerin eines im Werte von 60 bis 70 Gulben. Die Gräfinnen und die Hofmeisterin erhielten Geschenke im Werte von 25 Gulben, die andern Hofbamen solche von 10 bis 12 Gulben Wert.

Nachdem auch der folgende Tag noch mit gleichen Festlichseiten vergangen war, trennte sich am Mittwoch, den 11. Juli, die Hochzeitszgesellschaft. Der Herzog geleitete den Markgrafen die Rodenkirchen, wo die Brandenburger das Schiff bestiegen.<sup>32</sup>) In der Begleitung des Herzogs befanden sich der Graf von Waldeck, der Herr von Wittgenstein, die Marschälle, der Burggraf von Odenkirchen, Wilhelm von Resselrode, Emond von Palant, Lutter von Stammen, Heinrich von Roide, Conrad von der Horst, Lützenrode, der bergische Landbrost, Dietrich van Hall, Rabodt von Plettenberg und Wilhelm von Elf. Von diesen wurden einige Herren abgeordnet, um den Brandenburgischen noch die hinter Coblenz das Geleite zu geben.

Die junge Herzogin zog, begleitet vom jülichschen Landbrost, bem Hofmeister und bem Hausgesinde sowie von zahlreichen Gliebern ber jülichschen Ritterschaft nach Hambach. Von Damen waren ihr noch beigegeben die jülichsche Landbrostin, die Wittwe Nits v. Birgel und die Frauen Bernds und Werners v. Palant und des Dreiß v. Franckenberg.<sup>33</sup>)

So endete die julichsche Hochzeit in Roln, die, wie wir hingufugen burfen, ben Beginn einer gludlichen Ghe bebeutete.

<sup>3</sup>x) "Zo gedenken, dat der hoefmeister dat schiff van Lulstorp up gudenstach na dem bislaif gelich froe zo Rodenkischen bestellen sall."

ss) Die vorstehende Schilberung der Hochzeit und die folgenden Beilagen sind dem Ms. B. 198 des Düffeldorfer Staatsarchivs entnommen, das aus einer Abschrift des Archivars Endrulat aus Redinghovens Kollettaneen in der Kgl. Hof: und Staatsbibliothet zu München (Cod. germ. 2213 Bb. IX fol. 174—206) gebildet worden ist. Die Orginalvorlagen besinden sich nach gütiger Mitteilung des Herrn Prof. Berner nur zum geringen Teile im Kgl. Hausarchiv zu Charlottenburg. Insbesondere sehlen dort die in den folgenden Beilagen abgebruckten Stüde.

### Beilagen.

# 1. Lifte ber jur Sochzeit erwarteten mannlichen Gafte 34) mit Angabe ber Bferbezahl (Futterzettel).

Dese hernabeschreven sullen up fridach na u. l. fr. daige visitationis (Juli 6.) tgeen den avent zo Hamboich sin. M. g. h. ind s. g. huisgesinde . . . . . . . 170 pert Her Wilhelm van Sombreff . . . . . . . . . Her Wilhelm van Vloedorp . . . . . . . . Des satersdaigs darna sullen dese herna beschreven zo einen uiren na mittaige zor Wyden sin: Alde ind Junggreve van Moerse . . . . . . . 30 pert 2 zo Greve van Manderscheit mit eime siner soene 20 2 zo Her Gotschalck van Harve, lantdrost. . . . Her Johan vamme Roide . . . . . . . Diderich van Burtscheit . . . . . . . . . . . . . 1 Heynrich van Humpesch, marschalk... 4 Johan van Hoemen, burchgreve . . . . Emont van Palant. . . . . . . . . . . . . . . . . Wilhelm van Nesselrode, here zo Reyde. . . 1 1 Johan van Palant......... 4 1 her Werner van dem Bongart . . . . . . . . 1 Johan van dem Bongart . . . . . . . . . . . . . . 1 Herman van Hoesteden...... Johan van Schoenroide . . . . . . . 1 Daem van Palant . . . . . . . . . . . . 1 Gerhart ) van Palant, iglicher mit . . . . . 1 Werner f

<sup>84)</sup> Die Brandenburgischen, die schliehlich auf "450 Pferde" angeschlagen waren, fehlen hierbei.

<sup>25)</sup> Diese zweite Zahl ift nicht ganz verftänblich.

| Heinrich van Vlatten, erfschenk 3 pert                      |
|-------------------------------------------------------------|
| Gerhart van Blensse 3 ,                                     |
| Scheiffart van Bornheim 4 " 1 zo                            |
| Gerhart van Hoemen 4 " 1 "                                  |
| Dese herna geschreven sint up satersdach sent Kyliains      |
| avent zo zwen uiren na mittaige zo Colne bescheiden:        |
| Greve van Seyne 20 pert 2 zo                                |
| Greve van Wede                                              |
| Greve Everhart van Witgensteyn 12 " 2 "                     |
| Juncher Jacob van Ryneck 10 "                               |
| M. h. van Virnenberg 20 , 2 ,                               |
| Johan van Breytbach 6 "                                     |
| her Johan van Haitzfelt 6 " 2 "                             |
| Everhart van Arberg                                         |
| M. juncher van Lymburg 8 " 2 "                              |
| Johan van Nesselrode, lantdrost 6 " 2 "                     |
| Her Johan van Elner 4 " 2 "                                 |
| Wilhelm van Plettenberg 3 "                                 |
| Rommeliain van Luchtmar 3 "                                 |
| Johan van Lutzenroide 3 " 1 "                               |
| Johan van Zedels 2 "                                        |
| Wilhelm van Nesselroide, h. Vlecken son 3 " 1 "             |
| Conrait van der Horst, erfschenk 3 "                        |
| Roprecht van Steynen 3 "                                    |
| Heinrich van Roide 3 "                                      |
| Gysgen Gogreve                                              |
| Lutter van Stammen 3 "                                      |
| Luytgen van Wynckelhuysen 3 "                               |
| Greve ind grevinne van Waldeck sullen des fridaigs ze avent |
| na u. l. fr. daige visitationis zo Oever-Roide sin, van     |
| dannen vort zo Colne 30 pert                                |
| Die grevinne selfs, 6 junffern 12 man zo pert               |
| Greve Otto van Solms 20 p. 5 zo                             |
| M. Juncher van Westerberg 18 "                              |
| sullen des vridaigs vurs. zo Syberg sin, van dannen vort zo |
| Colne des satersdags.                                       |
| Zo gedenken m. g. h. van Colne 400 pert                     |
| " " " " " Triere 300 "                                      |

| Zo gedenken der Oesterrichschen 40 pert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Marckgreven Wilhelms van Myssen oeverslagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,, ,, der zweier gebroeder van Myssen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lantgraif Heynrich van Hessen up 200 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zo gedenken greven Everhartz van Wirtenberg mit namen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Greve Loidwich van Helffensteyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " Wilhem van Kilchberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Andryss van Sonnenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Her Rynwert van Wylbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Jorge van Vilbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "Wilhem van Zoilbert zosammen 74 pert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "Wilhem Adelman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " Abert van Reusberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Woulff van Hachuysen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Philips van Werna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Adam Thomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Under desen vurschreven sullen sin echt stecher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zo gedenken de so komen ungeleden geacht up 300 pert. Die Gesamtsumme der zu versorgenden Pferde betrug mithin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1907 bezw. 1963 Pferde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1001 begin. 11/00 pretie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Lifte ber jur hochzeit erwarteten weiblichen Gafte mit Angaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| über die Zahl der Dienerschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| noer pie Onde per Sienerliduler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dese grevinne, frauwen und junferen sint up satersdaich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dese grevinne, frauwen und junferen sint up satersdaich sant Kyliains avent [Juli 7.] tgeen den avent zo Colne bescheiden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dese grevinne, frauwen und junferen sint up satersdaich<br>sant Kyliains avent [Juli 7.] tgeen den avent zo Colne bescheiden:<br>Min junfer van Virnenburg 5 junfer, 10 diener.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dese grevinne, frauwen und junferen sint up satersdaich<br>sant Kyliains avent [Juli 7.] tgeen den avent zo Colne bescheiden:<br>Min junfer van Virnenburg 5 junfer, 10 diener.<br>Min frauwe van Virnenburg de jong selfs 5 junfern,                                                                                                                                                                                                                |
| Dese grevinne, frauwen und junferen sint up satersdaich sant Kyliains avent [Juli 7.] tgeen den avent zo Colne bescheiden: Min junfer van Virnenburg 5 junfer, 10 diener. Min frauwe van Virnenburg de jong selfs 5 junfern, 10 man zo perde.                                                                                                                                                                                                        |
| Dese grevinne, frauwen und junferen sint up satersdaich sant Kyliains avent [Juli 7.] tgeen den avent zo Colne bescheiden: Min junfer van Virnenburg 5 junfer, 10 diener. Min frauwe van Virnenburg de jong selfs 5 junfern, 10 man zo perde. Greve Heynrichs van Nassau huisfrauwe 4 junfern,                                                                                                                                                       |
| Dese grevinne, frauwen und junferen sint up satersdaich sant Kyliains avent [Juli 7.] tgeen den avent zo Colne bescheiden: Min junfer van Virnenburg 5 junfer, 10 diener. Min frauwe van Virnenburg de jong selfs 5 junfern, 10 man zo perde.  Greve Heynrichs van Nassau huisfrauwe 4 junfern, 10 man zo perde.                                                                                                                                     |
| Dese grevinne, frauwen und junferen sint up satersdaich sant Kyliains avent [Juli 7.] tgeen den avent zo Colne bescheiden: Min junfer van Virnenburg 5 junfer, 10 diener. Min frauwe van Virnenburg de jong selfs 5 junfern, 10 man zo perde. Greve Heynrichs van Nassau huisfrauwe 4 junfern,                                                                                                                                                       |
| Dese grevinne, frauwen und junferen sint up satersdaich sant Kyliains avent [Juli 7.] tgeen den avent zo Colne bescheiden: Min junfer van Virnenburg 5 junfer, 10 diener. Min frauwe van Virnenburg de jong selfs 5 junfern, 10 man zo perde. Greve Heynrichs van Nassau huisfrauwe 4 junfern, 10 man zo perde. Min frauwe van Seyne selfs 5 junfern, 10 man zo                                                                                      |
| Dese grevinne, frauwen und junferen sint up satersdaich sant Kyliains avent [Juli 7.] tgeen den avent zo Colne bescheiden:  Min junfer van Virnenburg 5 junfer, 10 diener.  Min frauwe van Virnenburg de jong selfs 5 junfern, 10 man zo perde.  Greve Heynrichs van Nassau huisfrauwe 4 junfern, 10 man zo perde.  Min frauwe van Seyne selfs 5 junfern, 10 man zo perde.                                                                           |
| Dese grevinne, frauwen und junferen sint up satersdaich sant Kyliains avent [Juli 7.] tgeen den avent zo Colne bescheiden:  Min junfer van Virnenburg 5 junfer, 10 diener.  Min frauwe van Virnenburg de jong selfs 5 junfern, 10 man zo perde.  Greve Heynrichs van Nassau huisfrauwe 4 junfern, 10 man zo perde.  Min frauwe van Seyne selfs 5 junfern, 10 man zo perde.  Der junggreven van Manderscheit eins huisfrau selfs                      |
| Dese grevinne, frauwen und junferen sint up satersdaich sant Kyliains avent [Juli 7.] tgeen den avent zo Colne bescheiden:  Min junfer van Virnenburg 5 junfer, 10 diener.  Min frauwe van Virnenburg de jong selfs 5 junfern, 10 man zo perde.  Greve Heynrichs van Nassau huisfrauwe 4 junfern, 10 man zo perde.  Min frauwe van Seyne selfs 5 junfern, 10 man zo perde.  Der junggreven van Manderscheit eins huisfrau selfs 4 junfern, 8 diener. |

<sup>36)</sup> Abtiffin Unna v. Tedlenburg.

- H. Dietherichs van Burtscheit
  H. Henrichs van Humpesch
  5 junfern, 5 diener.
- H. Johans van Efferen huisfrau selfs...... 2 junfern, 2 diener.
- Wilhems van Nesselrode heren Vlecken soens huisfrau selfs ind sines soens huisfrau Johannen... 3 junfern, 3 diener.
- Berndts van Palantz sel. huisfrau selfs...... 2 junfern, 2 diener.

Werners van Palant huisfr. selfs 2 j. 2 d.

Scheyffartz van Bornheim huisfr. selfs 2 j. 2 d.

Huprechts van Gertzen sel huisfrau ind ire dochter zosamen selfs 3 junfern, 3 diener.

De junfr. van Plettenberg selfs 2 ,, , 2 ,, .

Die hoefmeisterinne selfs 3 , 3 , .

Lantdrostinne slantz van dem Berge mit iren zwen dochteren zosamen 6 junfern, 6 diener.

- Des marschalks heren Bertrams huisfrau selfs... 3 junfern 4 diener.
- H. Wilhems van Bernsauw huisfrau, Johans van Nesselrode heren zom Palsterkamp soens huisfrau ind Johans dochter zosamen 6 junfern, 3 diener.

Johans van Etzbach huisfrau selfs.... 2 junfern, 2 diener. Conraitz van der Horst huisfrau selfs 2 junfern, 2 diener. Luytgens van Winkelhusen huisfrau selfs 2 junfern,

2 diener.

#### 3. Tischordnung.

a. Wie die bruit ind koniginne mit iren grevinnen ind frauwen zom essen sitzen sall.

Eine taffel vur de bruit ind de koninginne, darup ein essen\*). Item m. h. van Virnenberg geordineert vur der bruit

<sup>\*)</sup> Umb dat sitzen der bruit ind koninginnen mit den Brandenburgischen zo sprechen.

zo sniden. Burchgreve van Oedenkirchen ind Statz van dem Bongart ouch vur der bruit taiffelen zu stain de schuttelen ain ind af zo draigen ind zozosien, wes dair noit ist. Up si sullen warden Goedart van Ertzelbach ind Happerschoss, de schuttelen zu nemen ind dat silver zo rechte zo stellen. Einen zo ordineren van der bruit dieneren, der i. g. schenke.

- 1. Item de grevinnen mit der bruit komen eine taissel ind ein essen b). H. Werner van dem Bongart ind Wilhelm van Nesselrode here zo Reyde vur der taisselen zo dienen. Up si sullen warden Johan van Luynen ind Johan van Zwenbruggen.
- 2. Item noch eine taiffel, da ire oeversten frauwen an sitzen ind ein essen\*). Dairane sullen dienen Wilhem van Plettenberg ind Romeliain van Luchtmar. Up si sullen warden Thonyss van Ruyssenberg ind Konyngk.
- 3. Noch eine lange taiffel da ire staitfrauwen an sitzen<sup>a</sup>). Dairane sullen dienen Heynrich van Roide, Lutter van Stammen ind Johan van Zedels. Up de sullen warden Geirhart Schutz, Herman Marnheufft ind Scherfgin. —

An der ander siden des sails, dae de bruit sitzt, de grevinnen mit m. g. h. dar komen sin.

1. Eine taiffel vur de grevinnen ind ein essen. Wie de sitzen sullen zom irsten:

Boeven an:

Dair tgeen:

M. fr. von Gerisheym

De grevinne van Waldegk

M. fr. van Virnenberg

M. fr. van Seyne M. junfer van Virnenberg

M. fr. van Nassauwe

De grevinne van Manderscheit.

Darane sullen dienen Emont ind Johan van Palant. Up si sullen warden Jmhuysen ind Kreyentrost. —

2. Noch eine taiffel, da de oeverste frauwen an sitzen ind ein essen.

Boeven an:

Dair tgeen:

Lantdrostin van dem Berge — Lantdrostinne van Guylge Erfhoefmeisterinne van Guilge — Erfmarschalkinne van dem Berge

b) De Brandenburgischen zo bidden, dat si igliche setzen na irem werde.

<sup>\*)</sup> Zo setzen na der Brandenburgischen raide.

Hoefmeisterinne

- Marschalkinne h. Henrichs huisfrau
- H. Nytz sel. huisfrau Burchgreven van Odenkirchen huisfrau.

Dairane sullen dienen Daem ind Werner van Palant. Up si sullen warden Hanss ind Aldenkirchen. —

- 3. Dan eine lange taiffel, dair de staitfrauwen an sitzen. Boeven an:
- Scharpenberg
- De junfr. van Eynenberg
- De junfr. van Plettenberg Johans van Palsterkamp dochter
  - Quaiden suster
- De junfr. van der Recke
- De frau van Vloidorp —
- H. Bernsauwe huisfrau - Wilhems van Zoenss huisfrau
- De frau van Efferen De frauwe van Gertzen
- Wilhems van Nesselrode soens zo Stevn huisfrau
- Des heren van Reyde huisfrau Conraits van der Horst huisfrau
- Bernds van Palant sel. huisfrau H. Bernsauwes dochter
- Werners van Palant huisfrau Wilhems van Nesselrode des jongen huisfrau
  - Scheyffart van Bornheyms Luytgens van Wynkelhuysen hnisfran huisfran

Der frauwen van Gertzen dochter.

Dairane sullen dienen Herman van Hoesteden ind Johan van Kaldenbach. Up de sullen warden Peter hern Humpesch schriver, Horst ind Ailf des lantdrosten van Guylge diener Heyte Seyngen.

- 4. Item wat dan van junfferen sin van beiden siden, de sall man setzen aen eine taifel, midden durch den sail stain sall. Dairane sullen dienen Blense ind Lutzenroide. Up de sullen warden irer beider dienere.
- 5. Item noch eine taiffel under vurheuft zo wers durch den sail zo ordineiren, da de deinstiunferen an sitzen. Dairane sullen dienen Wytershusen ind Johan vam Zwyvel. De sullen echt van m. g. h. diener zo sich nemen.

Item vur der bruit spisen sullen gaen der greve van Seyne, junggreve van Moerse, der alde greve van Manderscheit, der greve van Lymburg - H. Johan vamme Roide, her Gotschalck lantdrost. — Her Johan van Haitzfelt ind her Werner van dem Bongart, beide marschalke, beide hoefmeistere.

Der bruit spisen sullen dragen junggreve van Nuwenar, junker Jacob van Ryneck, der junggreve van Solmss, der burchgreve van Oedenkirchen ind der bruit diener, mit ir werden komen.

Zo gedenken, dat beide marschalken ind beide hoefmeistere irst vur der bruit spisen sullen gain, so man der irst anrichten sall; so balde de spise gesatzt is, dan sullen si van stunt mit dem trumpener wederumb gain vur m. g. h. spisen ind de anderen sullen ein zit lang vur der taiffelen bliven stain.

Dat silver, m. g. h. hait, saill up eine trisoir vur der bruit stain, ind dat silver vur den fursten sall man under der ritterschaft verkrigen.

Zo gedenken, as m. g. h. ind de bruit angericht sin zom essen, dan de grevinnen, greven, frauwen ind junferen beidersitz gelich anzorichten zom essen.

#### b. We min gnediger here zom essen sitzen sall.

Eine taiffel vur de fursten ind ein essen\*). Is de meinonge, dat m. g. h. tuschen den kurfursten sitzen solle. Darna m. g. h. der markgreve van Brandenburg ind dan de markgreven van Baden. Der junggreve van Manderscheit sall vur m. g. h. dienen. Up de sullen warden Rabodt van Plettenberg ind Efferen. Item m. h. van Wytgensteyn sall m. g. h. schenken. Der junggreve van Seyne ind Droustgen sullen up in warden. De junggreven m. g. h. dienere sullen ouch vur m. g. h. taiffelen stain\*).

1. Item zom irsten eine taiffel ind ein essen. Dairane sullen dienen Heynrich von Nesselrode ind Werner van Humpesch. Up de sullen warden Lantzberg ind Visschenich.

a) Zo gedenken: zo erfaren, wer van den kurfursten van Colne ind van Trier boeven sitzen sall.

a) Zo gedenken: der heren geschickte frunde ind des markgreven van Brandenburg greven na der Brandenburgischen raide undereinanderen zo setzen. Item wat dan noch van ihren guden mannen sin, allit na irem raide zo setzen.

- 2. Noch eine taiffel dairna vur de trefflichsten. Dairane sullen dienen Scheiffart van Bornheym ind Diderich van Burtscheit. Up de sullen warden iglichs ire dienere.
- 3. Noch eine taiffel darna vur de trefflichsten. Dairane sullen dienen Gysgen Goegreve ind Lutter van Stammen. Up de sullen warden iglichs iere dienere.

An der ander side des saels, da de fursten sitzen.

- 1. Zom irsten eine taiffel ind ein essen. Boeven an der greve van Moirsse. Dabi dan m. g. h. van Colne, Triere ind der markgreven van Baeden greven na irem raide, so vil man der dairane gesetzen kan. Dairane sullen dienen her Wilhem van Bernsauwe ind her Johan van Elner. Up si sullen warden Ailff vam Huyss ind Schynckern.
- 2. Dairna noch eine taiffel vur de trefflichsten. Dairane zo setzen der fursten greven, de niet en dienen, allit na raide. Dairane sullen dienen Johan van Harve's lantdrosten son ind Johan van dem Bongart. Up sie sullen dienen iglichs ire dienere.
- 3. Noch eine taiffel vur de trefflichsten<sup>a</sup>). Dairane sullen dienen Johan van Schoenroide ind Geirhart van Hoemen. Up si sullen warden igliche ire dienere zween Busse Johan ind Johan van Randenroide.
- 4. u. 5. Item dan noch zo beiden siden des saels taiffelen an der einre de gude man mit der bruit, zor ander siden de gude man mit den fursten da sin zo setzen na der anderer raide.

An de beide taiffelen sullen dienen Wilhem van Leroide, Eggart<sup>37</sup>) bi den fremden, Claiss van Zysse, Steinhuyss bi den heimschen. De sullen under der rede dienere zo sich nemen, so vil si der behoeven.

Item vur m. g. h. spisen sullen gaen der greve van Waldeck, m. junker van Westerberg greve van Wede, her Wilhem van Vloedorp, her Johan van Elner, her Wilhem van Bernsauwe ind her Johan van Efferen. Item beide marschalken ind beide hoefmeistere.

<sup>•)</sup> An der taiffelen der fursten vurs. ritter und ritterschaft allit na raide zo setzen.

<sup>87)</sup> Gin Baftarb von Jülich.

Item m. g. h. spise sullen dragen: junghere van Seyne. junggreve van Seyne, her Wilhem van Sombreff, Johan van Nesselrode, here zom Palsterkamp, Wilhem van Nesselrode son zom Steyne ind dan der anderer fursten dienere.

Zo gedenken, dat iglich hoefmeister einen Brandenburgischen bi sich haven sall, de lude helfen zo setzen. Ein hoefmeister sall bi dem fursten sin, de lude zo setzen ind der ander bi der bruit ind man sall de lude gelich setzen up beiden enden.

Zo gedenken: dewile man up dem danshuis ist, dan dat bancket up den oeversten sail reide zo machen.

#### 4. Turnierordnungen.

#### a) Ordenonge des stechens.

Dese herna beschreven sullen mit dem draefharnesch rennen, as m. g. h. irst bi de bruit kompt, mit namen:

H. Wilhem van Sombreff } zosamen

H. Heinrich van Humpesch

Burchgreve van Oedenkirchen zosamen H. Johan Marsereill

As de bruit zor stat ind up den alden mart kompt, dan sullen dese herna stain mit geleien rennen ind dat risch reide sin, mit namen

Wilhem van Nesselrode son zom Steyne Diderich van Halle

Arndt van Ottenstein)

Vischenich

Des andern daigs na dem bislaif sullen dese 4 herna beschreven rennen mit gleien:

Zom irsten

Min junker van Waldeck zosamen

Min jung junker von Moerse Min here van Witgensteyn } zosamen

ltem m. g. h. sall desen 4 decken doin geven.

Item van m. g. h. wegen sullen 20 helm sin zo dem gesellenstechen, so man sich vermoidt, derglichen van der ander siden ouch komen werden, as mit namen:

Min junker van Westerberg selfs ander
M. h. van Virnenberg ist gebeden, 2 stecher zo stellen.
Min junker van Nuwenar selfander.
Emont van Palant
Johan van dem Bongart
H. Diderichs son van Burtscheit
M. g. h. van Colne ist gebeden umb 4 stecher.
Johan van Breytbach
Wilhem van Palsterkamp
Ailf Quaide.
Greve van Solms wirdet 3 schicken
Grave van Waldeck 3.

Den stechern sall man sedel, secke ind decken doin geven. (Folgen Notizen wegen Besichtigung des Markts, des Tanz-hauses, der Häuser um den alten Markt, die teils für das Zuschauen, teils für die Borbereitungen zum Turnter benutt werden sollen. In dem Haus für die Zuschauer soll "kruitdrank"3") und Wein gegeben werden. An einem Tag soll der Erbkämmerer von Jülich, am andern der von Berg dafür sorgen.)

#### b) Ordenung des Gesellenstechens.

Zo wissen allen den, de in das gesellen stechen willent ind darin geordent werden, das ein igliger, der sich deser gesellschaft gebruchen will, der sall dese nachgeschreven ordenung halden bi verluist. de daruf gesatzt wirt.

1. Und ist das irste, das einer sin schilt mit eime guden hanfen zop uf sin plat zehen sall und uf kein kussen oder uf bande, das er nit wich und entfall. 2. sall iederman sin sadel laissen, als er im zo deil wirt, sunder ein viltz oder eim zweifeldig linduich mach einer darunder machen. 3. sall ouch keiner sin sack anders machen, dan er gemacht ist und besunder de streck sall nemant anders inzehen, dan sie steint und sall da nede den sack slecht an das sadelheupt henken ind den sack an keinem andern ende heften, dan an das sadelheupt. 4. sall ouch keiner sin stickleder anders inzehen, dan uf de gurt und en sall si ouch nit sweffen an de gurt

<sup>38)</sup> Getvilrater Bein.

oder an de deck, si sullen ganz fri hangen. 5. sall ouch keiner an sin zoum me dan einen zogel han, der sall kurz genoich sin und sall mit durch benehet sin in der hant unden umb. — 6. sall iederman sin plat, gerust, bender, hacken und das, der er sich das stechen gebruchen weis, in de wapenkamer brengen, da sall man es mit der vurgeschickter massen messen und es stempen, so es gerecht ist. —

- 7. Sall ouch iederman sin stange den abent vur de kamer brengen, da sall man si messen und sall si burn, as sich das geburt. 8. sall auch iederman sin pfert, des er sich das stechen gebruichen will, den morgen gelich fro vur de kamer brengen, da sall man es messen mit der vorgeben und geschichter massen, und sall es da versegeln, dan man sall keins in laissen, das zo groiss ist, auch sall man keins versegeln dan da einer uf denket zo bliben. 9. sall ouch ein iglicher, er si furst, grave, ritter oder edelman dem anderen geloeben zo stechen an allerlei furtel und in guder gesellschaft und keiner oever de bain zo riden, es wer dan, das er gestossen wer oder gefalend het, das er deshalben uisriden moste.
- 10. Sall ouch keiner kein gerat pferd oder kein ungebrant stange em in de ban lassen brengen, de weil das gesellenstechen wert, es wer dan sach, das eim guden gesellen sin phert geschediget were, das de bas her beuten, die daruber gesetzet sint und em das gunden.

Item wer dis in obgeschrebener maissen niet en hilte, sall meineidich sin, pert und harnisch verloren haben.

### 5. Beidaffung ber Borrate.

- a. Dit herna beschreven sall der rentmeister 's lantz van Gnylge bestellen.
  - 1 ame romenien 39).
  - 1 ,, malvesien<sup>39</sup>).
  - 50 aeme zuckerdranks; den zucker darzo sall der rentmeister zo Antwerpen gelden ind dat ander kruit van dem cuchenkrude zo nemen, were des niet, moisse der rentmeister ouch zo Colne gelden.
  - 50 aeme lutterdranks 39).

<sup>30)</sup> Romenie und Malvasier waren damals besonders beliebte Südweine (Knipping, Kölnische Stadtrechnungen, I. Einleit. S. 49). — Lutterbrank ift gewürzter Mein, Claret (s. Stein, Atten z. Gesch. d. Berfassung und Berwaltung der Stadt Köln, I. 138, 259; II. 278).

#### Cuche.

- 6 gesalzen baichen.
- 500 kapune.
  - 30 oirhanen

im lande van Monyoie.

- 30 birkhanen
- 50 siden swinen wilbroitz ind de heufder darzo. Zo gedenken: wat wilbroitz gesalzen oder anders hi ist ind m. g. l. h. tuschen dem bislaif fangen wirt, zo Colne zo schicken.

Zo gedenken: wat velthoinre im lande van Guylge stain ind zo Zulpge sall der rentmeister ouch bestellen zo Colne. Item of einige vesaenshoinre zo krigen sin, mit zo bestellen.

- 30 Pfd. carven 40) confectz, der sullen 10 Pfd. wiss, 10 Pfd. groin ind 10 Pfd. bruin sin.
- 25 Pfd. lestandtz41).
- 11 sumberen riss.
- 15 swainen.
  - 4 sumberen mandelen.
  - 2 tonne wiss zuckers.
  - 2 tonne bruins } zuckers.
- 2 aeme hoenichs.
- 12 Pfd. amedonks 42).
- 18 Pfd. zanderfarwen<sup>43</sup>).
- 18 Pfd. dattelen.
- 18 Pfd. koims4).
- 90 elen hairdoichs.
- 30 elen linen grofdoichs zo peffer ind parsdoicheren 45).
  - 5 zoppe ind 2 korf rosinen.
  - 1 korf karenten.
- 6000 schuttelen. Zo gedenken der groisser heulzer schuttelen zo bestellen, as de coche der noch behouvende.
  - 200 zinnen schottelen, de maisse van den cochen zu nemen.

<sup>40)</sup> Felbfimmel.

<sup>41)</sup> Bermutlich ein Gewiltz.

<sup>42)</sup> Stärfemebl.

<sup>48)</sup> Banberholz f. b. a. Sanbelholz.

<sup>44)</sup> foims f. p. a. Rümmel.

<sup>45)</sup> parfe, perfe = Breffe.

- 100 tonnen butteren zo Colne zo bestellen.
- 6000 Pfd. schollen of 800 Pfd. stockfisch darvor.
  - 12 groisse wisse kese.
  - 450 tortis steeffe.
    - 8 zinder waess.
  - 125 Pfd. kerzgarns.

#### Kamerkruit.

- 20 Pfd. nosse conf(ekt).
- 20 Pfd. kaneels conf(ekt).
- 20 Pfd. wisser stecken.
- 20 Pfd. roeder stecken.
- 20 Pfd. clander conf(ekt).
- 20 Pfd. trisien.
  - 6 Pfd. gebacken gulden schiven.
  - 4 (Pfd.?) gebacken silvern schiven.
  - 2 tonnen unzelskerzen, der ist ein zo Hamboich ind de ander zo Caster.
- 50 troege.
- 50 leffel mit langen steben.

Der rentmeister hat mit in Brabant zo gelden der maisse van den taiflaeken. Item der rentmeister sall ouch oevermitz Kirstgen van Katternbach zo Diest ind da umblanx besien laissen umb 40 ossen. Ouch mit Wilhem Passert umb ossen zo sprechen, hait he in bevel, ind Kirstgen sall zo Hamboch bescheit van den ossen anbrengen.

Zo gedenken, dat der rentmeister den Brandenburgischen van Laenstein heraf bis geen Colne ind weder hinuf zu Laenstein, so si eine nacht zo Andernach ind de ander nacht zo Bonne sin sullen, allen rait stellen sall zo 450 luiden ind perden, ind her Heynrich ind Johan van Guylge vur quiter hinap zo schicken.

- b. Dit herna geschreven sall der rentmeister des lantz van dem Berge bestellen.
  - 50 Roimsche glaeser.
  - 50 halve Roimsche glaeser.
  - 100 herenpotte.
  - 2000 winpotte.

- 30 kruichen, ieder ein van 12 quarten.
- 20 kannen, ieder ein van 6 quarten.
- 30 schenkkannen, ieder ein van 4 quarten.

Zo gedenken, dat der rentmeister dat bier van Duysseldorp van stont zo Colne bestellen sall.

- 1 laiss bor mit 4 gorgelpiffen.
- 1 kraenbor.
- 12 kraenen.
  - 2 stechbor.
- 12 elen silver doichs.
  - 2 ritz zangen.
- 10 sturzkuven in de buttelrie.
  - 8 manden 46), de potte inne zo draegen.
  - 2 groisse wisse korve, dair man dat silver in draege.
  - 1 boidde zo laissen machen zo dem springe mit raide hern Wilhems ind der kelner.
  - 6 broitkorve ieder ein van 2 alb.
  - 2 melbudel.
  - 1 siff.

#### Cuche.

1000 hemel.

- 3 aemen essichs.
- 8 gueder becker swin, rentmeister gelden, h. Henrich quiten.

Item des dinxstaigs na u. l. fr. daige visitationis [Juli] sullen de swainen, kranien, poien ind anders in dem hoeve zom Aldenberg sin, ind der rentmeister sall einen bestellen, sulchs zo entfangen.

2 tonnen kenten vur m. g. h.

Zo gedenken: wat wilbraitz zo Bensbur ist, ind de jeiger hi binnen vangen werden zo Colne in den hof zom Aldenberg zu bestellen.

40 malder eppel.

1 aeme smalz, deselve ist zo Duysseldorp.

<sup>46)</sup> Rorbe.

14 secke salz van Duysseldorp.

20 gulden ind silver, ieder eins vur 10 gulden dat guet ist. Vur de coche vur silver ind schurzdoicher 48 elen.

6 quarten waichoultzer.

Doicher van den sieven varwen ieder kons<sup>47</sup>) 3 Pfd.

30 groisser heuftsnoiche) zor gallentinen, wan de zo Colne sin 24 slien – Sullen zo besprechen.

Karpen ind ander groen fisch des satersdaigs tgeen das avent essen zo Colne zo schicken. Item den vischmeister herumb ind vorder vische zo stellen na notturft mit raide der coche bi sich zo bescheiden.

3 salmen.

2500 hoiner.

- 300 par duiffen, der sall der rentmeister van Millen 200 par bestellen, so bliven 100 par, der rentmeister bestellen sall.
  - 3 sumbern gepluckter voegel.
  - 1 quinten gebrantz wins.
  - 2 Pfd. boemwollen.
  - 2 somberen mostertsaems.
  - 2 malder ullichs.
- 300 beren mit langen stelen.
- 25 koechen zo geback ieder ein van 3 albus.
- 30000 eier, h. Heinrich en liesse in dan anders wissen, dat he der bestalt hette.
  - 12 kuiffen der ieder ein helt 1/2 aeme
    - 6 ander kleiner kuben.
  - 12 karren koelen zor kuchen.
  - 10 vierdel houlz
  - 25 maenden in de kuche so groiss ind clein.
    - 3 aemen millichs.

Int backhuis 2 f. druigs houlz.

De ossen ind hemel up gudestag na visitationis zo Colne zo haven.

Item her Heinrich hat mit 60 ossen zo bestellen, so der 100 geproift ist ind Kirstgen van Katternbach ist umb de

<sup>47)</sup> b. h. von jeber Art 3 Pfb.

anderen zo Diest geschickt, as de weder kompt darna, dat he anbrengt, sall man sich richten mit dem rentmeisteren.

Zo gedenken 15 swainen up dinxstach na visitationis zo Colne zo bestellen.

Item wat der rentmeister bestellen sall allet des vridaigs na sent Johans daige mitzsomer zom Aldenberg binnen Colne sin. Item sall der rentmeister schicken na m. h. van Witgensteyn ind h. Johan von Haitzfelt umb poien. —

Item min juncker van Waldeck mit siner huisfrauen werden up den fridach neist na u. l. fr. daige visitationis mit 60 perden zo Oever Roede komen ind zwae mailzige alda doin, ind as he des gudenstaiges weder heim zehen ouch de foederonge zo doin.

Zo gedenken der lutterdranks secke.

Item min juncher van Solms greve Otto ind min juncher van Westerberg komen up fridach na u. l. fr. daige visitationis tgeen den avent zo Syberg; is dem rentmeister van Blanckenberg geschreven, den de cost zo doin ind ouch as si wederomb gehen werden ouch alda de cost zo doin.

1000 malder haveren sall man haven, der sall h. Heinrich 800 heraf stellen ind sall vort of man de ander haver alda gutz koufs gelden kan, sall he de ouch gelden; wie he de nit en gilt, sall h Heinrich wissen laissen, so sall der rentmeister de vortan bestellen. Diese dusent malder sall man alleine zo Colne haven aen de 200 malder, de man zo Andernach ind Bonne haven moisse.

Zo gedenken, wie der markgreve ind bruit up ginsit Ryns werden komen, dan dem rentmeister slantz van Berge zo schriven de cost zo doin ind der rentmeister slantz van Guylge de vestliche provande zo stellen ind h. Heinrich de quitonge.

- c. Dit herna beschreven sall her Henrich cuchenschriver van boeven bestellen.
- 80 malder weiss.
- 60 malder roggen.
- 80 voeder wins.
- 800 gense.

200 zame antvogel. — Is dem rentmeister van Heinsberg geschreven zo stellen 500 gense ind 100 antvogel, desgelichen dem kelner van Broich umb 500 gense und 100 antvogel. H. Heinrich sall hivan wissen laissen.

#### Cuchenkruit

- 12 Pfd. gestossen safferains.
- 80 Pfd. gestoissen genwers.
  - 6 Pfd. ganz genwers.
- 30 Pfd. gestoissen peffers.
  - 2 Pfd. ganzen peffers.
- 40 Pfd. spiskruitz.
- 80 Pfd. gestoissen kneels.
  - 2 Pfd. ganzen kneels.
- 18 Pfd. gestoissen neel.
- 10 Pfd. ganzer neel.
- 10 Pfd. bloemen.

30000 eier.

70 ochsen.

d. Berpflegung ber branbenburgifchen Gafte.

Zur Verpstegung bes jungen Markgrafen mit Gemahlin und Gefolge, die am 6. Juli abends mit 450 Pherden in Andernach und am 7. Juli in Bonn übernachten, vom 8. dis 11. Juli in Köln bleiben, und dann über Bonn und Andernach wieder zurückreisen werden, sollte folgendes bereit sein:

#### Pentere.

22 malder weiss — zo echt malziden, dat is an iglich ende 11 malder. Zo gedenken, dat man dat broit zo Colne sall laissen backen.

#### Buttelre.

Den win sall Peter Kelner an iglichem ende van den winen, he van boeven brengen wirdet laissen.

Cuche zo 5 vischmalziden.

- 4 fass butteren, dat it doch 4 halve vasse sin.
- 3 groisse waegen kese.

4000 schollen.

750 eier.

Item vur 50 gulden groenfisch.

- <sup>1</sup>/<sub>2</sub> aeme essichs.
- 2 secke salz.

2 somberen ullichs.

1 " mosterssaems.

1 malder erzen.

2000 schutteln, 1000 an iglichem ende.

Item zo den drin fleischmalziden:

- 5 ossen, dat stuck van 12 gulden, der sall h. Henrich 49) 2 zo Andernach ind 3 zo Bonne laissen.
- 36 hemmel, 12 zo Andernach ind 24 zo Bonne.

Zo gedenken wilbroit: 3 hirz mit iren rechten, 1 zo Andernach, 2 zo Bonne.

300 hoiner, 100 zo Andernach, 200 zo Bonne.

- 3 Pfd. pfeffer.
- 3 Pfd. spiskruit.
- 3 Pfd. genwers.
- 3 Pfd. kneels.
- 2 Pfd. neel.
- 14 Pfd. wiss zuckers.
- 12 loet sufferains.
- 8 elen hairdoichs.
- 18 Pfd. riss.

Zu gedenken der millich.

1 Pfd. wiss
1 Pfd. bruins carve conf.

Item zo gedenken vur hin up zo schicken groenvische zo gelden, so man sich besorgt, dat man der vische niet levendich hinup brengen moige.

Item an iglich ende ist 100 malder haveren bestalt. Her Henrich sall de ossen an beiden enden laissen.

Zo gedenken; der giene van den cochen hinup zehen wirdet, dat kruit van Colne mit zo nemen.

Zo gedenken: der giene, der rentmeister hinup schicken wirdet of in wes noit ist zo fraegen dat an m. g. h. rede ind nimantz anders zo fraegen, dat sall rentmeister mit in bestellen.

Zo gedenken der quitongen. Dat sullen die Brandenburgische rechenen ind m. g. h. luden vurbrengen, dan sullen m. g. h. lude in dat gelt bisamen geven.

<sup>48)</sup> Der Rüchenschreiber.

### IX.

# Bücherbesprechungen und Bücheranzeigen.

Döhmann, Oberlehrer Dr. Karl Georg. Das Leben bes Grafen Arnold von Bentheim 1554—1606. Nach ben Handschriften herausgegeben. Programm des Fürstlich Bentheimschen Cymnasiums zu Burgsteinfurt. 1903. Druck von Friedrich Winter. Mit 6 Abbilbungen. 83 S. 8°.

Die Ausgabe der Lebensbeschreibung des Grasen Arnold II. (IV.) von Bentheim, des Gründers der Hohen Schule zu Steinsurt (1588), beruht auf einer erst vor wenigen Jahren von dem Herausgeber selbst in der Rünningschen Bibliothet des Herrn Egbert von zur Mühlen auf Haus Offer dei Münster entdeckten 96 Bogenseiten umfassenden Handschrift, die zwar nicht die bald nach Arnolds Tod (11. Januar 1606) niedergeschriedene Lebensbeschreibung selbst, aber eine bald nachher genommene Abschrift ist. Der Umstand, daß troß mancherlei naheliegender Bermutungen (s. Sinl. S. 5) der Versasser nicht mit Bestimmtheit genannt werden kann, hindert nicht die Vita als die wertvollste Quelle neben den anderen anzusehen, deren Absweichungen in der Ausgabe angeführt werden.

Uns kann hier nur baran gelegen sein, die Nachrichten über Arnolds Beziehungen zu ben bamaligen jülich-clevischen Fürsten zu verzeichnen. So melbet die Lebensbeschreibung Seite 2 (Döhmann S. 7): "Da<sup>1</sup>) ist er (sc. Graf Arnold) ausgerustet und verschickt worden in dem Fürstl. Hoff von Gülich, welcher damahlß in Teutschlandt sehr berühmt war. Es hatte aber Herzogh Wilhelm<sup>2</sup>) zu Gülich, Cleve und Berge eine Fürstliche schule angeordnet vor seine zwei Söhne Carlen und Johan Wilhelmen; in derselben war auch zu der Zeit ein Graff von Wiedt, Wilhelm genandt. In dieser

<sup>1) 1562</sup> im Alter von acht Jahren, nachbem er vorher von Lubwig Pringen unterrichtet worben war. S. Georg Heuermann, Geschichte bes ref. gräfl. Benth. Symnasium illustre Arnoldinum zu Burgsteinfurt. 1878. S. 3 f.

<sup>2)</sup> Bilbelm V. (1539-1592).

Kürftlichen schule ist auch Herr Arnoldt mit den anderen jungen Kürften und Graven erzogen, bas er in guten fünften, sprachen und ritterlichen Übungen angeführt wurde. Difen vier herrn mar fürgeftellt D. Mathias Palubanus, ein fehr gelerrter Mann, aber Weil aber Herr Arnoldt von jugendt gar papistischer religion. auf ein abscheu von berselben hatte, und er beghalb bei feinem Meister und auch in gangem hoff verbacht war, wardt er von ihme sehr scharf, nicht wie ein herr, sondern als ein gemein Bürgerssohn erzogen und mehr ban die andere herrn zur meß gezwungen. Doch war zu ber Zeit ein gefanchmeister im Fürftlichen hoffe, guter religion, bei und mit bemselben hatte er Herr Arnoldt viel conversation, welcher ihme auch wiber unbilligkeit nach seinem Bermögen vielmahls fürstundt. Richts bestoweniger hat er in kunften, sprachen und anderen ritterlichen tugenden bermaßen zugenommen, bas er ben andern Herrn nicht allein gleich war, sondern auch alle zeit zuvor giengt. In biefer Fürftlichen Schulen ift er mit ruhmb gewesen an die acht Jahr."

Eine Bestätigung und teilweise Ergänzung dieser Nachricht lesen wir in Teschenmachers Annalen (S. 339 der Ausgabe von Dithmar) wovon dessen vornehmste Quelle, Pighius in seinem Hercules Prodicius (vergl. S. 74 der Kölner Ausgabe von 1609) nichts meldet: Anno 1562 Arnholdus, Comes Benthemius (an. 1554. 11. Oct. natus) in ipso aetatis flore, dum annum ageret octavum, Everwino patre mortuo, ex consilio Annae matris, Conradi Tecklendurgici ex Mechtilde Hassa, an. 1558 in Sept. mortua, siliae unicae et heredis, aulam Juliacam, tanquam ipsius templum et palaestram, usque ad annum 1571 frequentavit, inque ea cum iunioribus principibus educatus est."

Wie es im 16. Jahrhundert vornehmlich Sitte war, hatte also auch der Herzog Wilhelm, bekannt durch seine Bestrebungen für die Hebung des Schulwesens in seinen Landen, zur Miterziehung der herzoglichen Söhne Prinzen und Abelige an seinen Hof gezogen. Ende 1561 nämlich oder Anfang 1562 war Matthias Paludanus, der dis dahin unter dem Restor Uranius an der Schule zu Emmerich durch Gelehrsamkeit und eigenartige Unterrichtstmethode sich ausgezeichnet hatte<sup>3</sup>), von dem Herzog Wilhelm bez

<sup>3)</sup> Bgl. die ausführliche Rachricht bei Pighius Hercules Prodicius pg. 74 und barnach bei Teschenmacher S. 346. Es ist baher unbegreiflich,

rusen<sup>4</sup>) und mit der Erziehung des damals siebenjährigen (geboren 24. April 1553) begabten und wißbegierigen Erbprinzen Karl Friedrich betraut worden, die hervorragende Fortschritte zeitigte und erst 1571 ihr Ende erreichte, als der Erbprinz unter Leitung seines Haus-hosmeisters Werner von Gymnich und des Stephanus Vinandus Vighius, wie man gewöhnlich annimmt<sup>5</sup>), eine Reise nach Wien und Rom unternahm, von der er nicht zurücksehren sollte: er starb in Rom am 9. Februar 1575. Daß Werner von Gymnich, der Hosmeister des Erbprinzen, der lange Zeit das Haupt der katholischen Partei am Hose war, zugleich auch Leiter der Fürstenschule gewesen sei, läßt sich wohl vermuten, erhellt aber nicht unbedingt aus der Überlieserung.

Mit dem Erbprinzen wurden der wenig ältere Arnold von Bentheim, der der Schule nach dem am 19. Februar 1562 nach langer Krankheit erfolgten Tode seines Baters Eberwin durch seine Mutter übergeben wurde<sup>6</sup>), und Wilhelm von Wied<sup>7</sup>) unterrichtet

wie L. Keller (Gegenreformation I 29 f.) und A. Wolters (Konrad von Heresbach S. 189) tros bieser ausbrücklichen Rachrichten zu ihrem absprechenden Urteil über Palubanus gekommen sind. Bgl. P. Lossen in dieser Zeitschrift XIX, 14. Anm.

<sup>4)</sup> Daß die Berufung nach Cleve als dem Site der Fürftenschule erfolgt fei, wie Reller a. a. D. S. 189, B. Dillenburger, Gefc. bes Shunnaf. pu Emmerich I (1846) S. 30 und J. Röhler in ber Festschrift bes Ghunas. pu Emmerich 1882 S. 42 f. angeben, ist nicht beglaubigt, so weit ich sehen tonnte. Daß in Cleve icon bor ber im Jahre 1617 erfolgten Gründung bes protestantischen Ihmnafiums eine bobere tatholische Schule bestanden bat, glaubt 2B. Berbft aus Anbeutungen in ben Alten entnehmen ju muffen (turge Rotigen über bie frühere Geschichte bes Gommafiums ju Cleve, 1860 S. 27). Wenn einer jest nicht mehr nachweiskaren Quelle folgend 2. Biefe (Das bobere Soulwefen in Preußen G. 396) eine gegen Enbe bes 16. Jahrhunderts zu Julich in usum principum iuvenum unter Palubanus Rettorat entstandene bobere Schule annehmen zu muffen geglaubt bat, fo ift bamit offenbar bie Fürftenschule unter Palubanus gemeint, ber auch noch nach 1571 ber Pringenergieber blieb. Robl in seiner Befch. bes früheren Bomnas. ju Bulich I S. 64 und 264 f. folge gogernd Wiefe und nennt jugleich Santen, wo Balubanus ben jungeren Bringen eriogen babe. Rach ber Lebensbeschreibung fann es nur Julich sein, wie auch heuermann glaubt (a. a. D. S. 3 f.). Düffelborf als Sig ber Fürftenfchule kommt überhaupt wohl nicht in Frage.

<sup>5)</sup> Bgl. jeboch Bouterwef in biefer Zeitschrift I S. 172.

<sup>6)</sup> Bgl. Lebensbeschreibung S. 3 (Döhmann S. 8).

<sup>7)</sup> Zwischen ben Häusern von Bentheim und Wied bestanden damals noch andere Beziehungen, besonders verwandtschaftliche. Bgl. Lebensbeschreibung S. 10, 12 f., 15, 17, 72, 80, 93.

und erzogen. Wie A. Mörath in den Beiträgen zur Geschichte der rheinischen Linie des Fürstenhauses Schwarzenberg in dieser Zeitschrift XVI S. 212 berichtet, gehörte auch der Freiherr Abolf von Schwarzenberg zu denen, welche am clevischen Fürstenhose mit den Prinzen erzogen wurden; daß es zweier Grafen Söhne gewesen seien, bemerkt Teschenmacher ausdrücklich (Annalen S. 346).

Der um acht Jahre jüngere Serzog Johann Wilhelm (geb. 29. Mai 1562) wird erst später der Schule zugeführt worden sein und verblieb auch nach des Erbherzogs Abreise unter des Paludanus Leitung, in einer Zeit, wo die katholische Richtung am clevischen Hose immer mehr die Überhand bekam. An Werner von Gymnicks Stelle als Hosmeister ist, so berichtet Keller, (Gegenresormation I, S. 30) Rauschenberg getreten. Arnold und der Jungherzog Johann Wilhelm blieben auch nach der Schulzeit Freunde, wie denn die Lebensbeschreibung S. 17 (Döhmann S. 20) berichtet: "den 15. Novembr. (1584) ist Herzogh Johan Wilhelm zu Gülich, Vergh und Cleve etc. zu Ventheim angelangt, Graven Arnoldten allba aus alter kundtschaft und benachbartere freundtschafft zu besuchen. Ist woll empfangen und Fürstlich tractirt worden."

Arnold hatte die Herrschaft Limburg von dem Herzog Wilhelm zu Lehen (Lebensbeschr. S. 27), obwohl Köln der tatsächliche Besitzer dis zum Jahre 1611 war, und nach des Herzogs Tode wurde der Bentheimer von dessen Nachfolger, dem schwachfinnigen Johann Wilhelm, ebenfalls mit Limburg belehnt (Lebensbeschr. S. 35 unter dem 20. Novbr. 1592). Es kann auffallen, daß dei dem früheren intimen Berhältnis zwischen Arnold und Johann Wilhelm die Lebensbescheschreibung gar nichts von dessen langer Krankheit zu melden weiß.

Jedoch wir müssen es uns versagen, auf weitere Einzelheiten einzugehen, z. B. auf das Rechtsverhältnis zwischen Jülich, Cleve und der Grafschaft Mörs, das nach der Lebensbeschreibung sich etwas anders gestaltet zu haben scheint, als es in der Geschichte der Grafschaft Mörs von C. hirschberg (Mörs 1893 S. 84) dargestellt ist, auf die Nachrichten über Johannes und Galenus Wener u. a. m. Die Abbildungen geben ein Bildnis des Grafen Arnold, die Schlösser zu Bentheim, Tecklendurg, Steinfurt und Limburg und das Arnoldinum zu Steinfurt wieder.

Rotscheibt, W. Ausber Bäter Tagen. Erstes Bändchen: Ein Martyrium in Köln im Jahre 1529. Die letten Tage ber beiben Märtyrer Abolf Clarenbach und Peter Fliesteben. Köln 1904. Verlag des Westbeutschen Schriftenvereins. 101 S. 8°.

Einem Wunsche C. Kraffts nachkommend gibt ber Verfaffer aus dem Märtyrerbuche von Rabus einen Neudruck des Berichtes über die letten Tage ber beiden Glaubenshelden und läßt, wenn auch nicht einen Augenzeugen felbst, so boch einen Berichterstatter reben, ber aus unmittelbarer Quelle geschöpft hat und offenbar volle Glaubwürdigkeit verdient. So verfehlt benn auch die Unmittelbarkeit des Berichtes über das Verhör und den Gang der glaubensfesten Männer zum Scheiterhaufen nicht ihren eigenartigen Reiz auszuüben, wenn wir nach bem Borbericht, ber in Kurze einige Lebensbaten gibt, lefen "Was zu Collen die Regermenster bif ins feür mit Abolpho Clarenbach mörderisch gehandelt haben" (S. 9—25) und "Nun volget die ander handlung von gemelten Doctoren und Repermenstern wider gebachten Abolphum Clarenbach, geschehen auff der Erenport, in bensein etlicher verordneten eines Ersamen Raths ber statt Collen" (S. 25-55), weiter "bas ander Thenl ber handlung zwischen Abolph Clarenbach und den Theologen zu Cöllen, wie fie je in den Greven hauß verdampt haben" (S. 55-65), dann "Folget nun die History von Abolph Clarenbach und Beter Flysteben, wie fie zu Collen am Rhein offentlich zu pulver verbrant feind" (S. 65—87) und endlich noch "Was im Feldt geredt und gehandlet" (S. 87—101). Gelegentliche Erläuterungen, Nachweise ber Bibelstellen und sonstige Hinweise in den Anmerkungen bieten dankeswerte Erleichterung bes Verständnisses. Eine poetische Mahnung Wilhelm von Keppels aus bem Jahre 1562 an die Stadt Köln, doch endlich abzulassen von ihrem Wüten und Morben, ist dem Schriftchen vorgesett, bas eine erwünschte Erganzung zu C. Rraffts Geschichte der beiden Märtyrer der evangelischen Kirche (Elberfeld 1886) bilbet.

Henrici, Pfarrer in Schöller. Aus der Geschichte ber Niederbergischen Snnobe. Bortrag bei der Feier des 25jährigen Bestehens der niederbergischen Kreis-Synode am 6. September 1903. Im Selbstverlag der Niederbergischen Kreis-Synode. 48 S. 8°.

Die gebiegene Schrift gibt auf Grund ber einschlägigen firchengeschichtlichen Arbeiten und mit Benugung vornehmlich ber Gemeindearchive und Synodalprototolle eine gebrängte Überficht ber Kirchengeschichte im Niederbergischen in folgenden Rapiteln: 1. Der Ginzug ber Reformation ins Niederbergifche. 2. Die Stiftung ber bergifchen 3. Die bergifche Rirche unter bem Rreug. 4. Außerer Rleinfrieg und innere Reibungen. 5. Die Vermählung mit bem Pietismus und die Abstogung ber ausschweifenden Schwärmerei. 6. Die Napoleonische Zeit und neue Anfage bis jum Jahre 48. 7. Die moderne Zeit und ihre Fragen. 8. Die 25 Jahre ber Rieberbergischen Kreissynobe. Mancherlei intereffante Bemerkungen aus ber Geschichte ber einzelnen Gemeinden, über die Beziehungen berfelben zu einander, über die Perfonlichkeiten, die von Anbeginn evangelischen Lebens und in besonders schwierigen Verhältnissen, da von nah und fern wibrige Ginfluffe sich geltend machten, in bem Bereich ber späteren niederbergischen Synobe gewirft haben, und endlich, nicht zulest, die Barme ber Darftellung bes Vortrages giehen an und befriedigen in hohem Dage ben Lefer.

Schwamborn, Gregor, Oberlehrer und Religions: lehrer am Königl. Gymnasium zu Neuß. Heinrich II., Erzbischof von Köln. Gin Beitrag zur Kölner Kirchen: geschichte. Beilage zum Jahresbericht bes Gymnasiums zu Neuß. (Ostern 1904) Neuß. Rob. Noack. 1904. 72 S. 8°.

Die Schrift schilbert die Regierungszeit Heinrichs von Virneburg (1304—1331), der gleichwie sein Vorgänger und seine Rachfolger, besonders Walram von Jülich und Friedrich von Saarwerden, seine Rechte gegen die Eingesessenn des Erzstifts, Patrizier und Volk, in gleichem Maße wie gegen die Landesherren in unzähligen Fehden verteidigen mußte. Es muß genügen, hier darauf hinzuweisen, daß Heinrich II. mit den niederrheinischen Dynasten, darunter auch mit Abolf IV. von Berg, der ungefähr gleichzeitig regierte (1308 dis 1348), fast in stetigen Kämpsen ledte. Über das Verhältnis des Erzbischofs zu diesem ersahren wir, besonders auf Grund der Urtunden, aus der Schrift (S. 36), daß Heinrich gleich nach seinem Regierungsantritt die Verdindung des Kanoniterstiftes mit der Kirche zu Düsseldorf genehmigte, was seine Vorgänger versagt hatten, da das Kollegium während der Gefangenschaft Siegsrieds nach dem

Siege bei Worringen gestistet worden war. Einige Zeit später (1314) traten Differenzen ein, da Abolf sich für Johann von Böhmens Kandidatur hatte gewinnen lassen: Abolf schloß mit Köln ein Schutbündnis und verpflichtete sich, in Deug die Anlage einer Festung nicht dulden zu wollen; in der sog. Brühler Fehde war er Heinrichs Gegner, und erst durch den Waffenstillstand vom 27. Januar 1325 wurde der Friede hergestellt, der dann vorgehalten hat, wie denn später Heinrich genehmigte, daß der Graf das Kölnische Lehensschloß Angermund seiner Gemahlin zum Witwensitz bestimmte.

Otten, Abam, Pfarrer in Zons. Zons am Rhein. Druck und Kommissionsverlag von L. Schwann in Düsselborf. 144 S. 8°. Mt. 1,60.

Nachbem die alte kurkölnische Residen, als Beispiel der best: erhaltenen mittelalterlichen Befestigung in ben Rheinlanden durch B. Clemen eine eingehende Bürdigung gefunden hat (Kunftbenkmäler der Rheinproving III, 3 S. 111-123), bietet jest die obige Monographie eine umfaffende Geschichte bes intereffanten Städtchens und feiner Schicffale, befonders im Mittelalter. Sie stellt junachft fest, daß eine sichere Erklärung bes Namens Zons trop mannigfacher Versuche und Vermutungen bis jest nicht gefunden ift (S. 7-10); auch ber u. a. von Gelenius de admiranda magnitudine Coloniae p. 355 (fo muß ber Titel lauten) ermähnte Berfuch, ben Namen ber Stadt, Sontium, Sunium u. a., mit ben Sunici, einer nieberrheinischen Bölkerschaft, die eine römische Rohorte bilbete, in Berbindung zu bringen, muß als mißglückt bezeichnet werben. minder aber die Ansicht, an der mit anderen der Verfasser noch festhält (S. 12), Bons fei gleich Burgel und Dormagen ein kleiner militärischer Plat zwischen ben großen Lagerorten Colonia Agrippina und Novaesium gemesen. Denn für Bons ift dies burch feinerlei inschriftliches ober literarisches Zeugnis erwiesen; und nachbem schon B. Prifact, Geschichte ber Stadt Neuß (Duffelborf 1837) S. 5 hinsichtlich Buruncum Zweifel an der Überlieferung geäußert hatte, hat jest Fr. Cramer in einer forgfältigen Unterfuchung (Jahrbucher bes Bereins von Altertumsfreunden im Rheinlande Bb. 107, 1901 S. 190 ff.) überzeugend bargelegt, daß Buruncum nicht Burgel fein tann, fonbern Worringen ift, fo bag alfo auch Burgel als römischen Ursprungs nicht mehr kann angenommen werden und ale

Stappenplat auf der Römerstraße an seine Stelle Worringen tritt. Demgegenüber muß die unbedeutende Differenz in der Angabe der Entsernung zwischen Köln und Neuß in den Intinerarien (dem Itin. Atonini pg. 255 Parthey-Binder und der tabul. Peutinger.) von einer Leuga (= 2,22 km), welche mau in der Weise erklären wollte, daß man annahm, die Straße habe früher über Bürgel gesführt, dieser Umweg sei aber später aufgegeben worden (K. Tücking, Das Nömerkastell, der fränkliche Salhof und die Stadt Neuß, Neuß 1891 S. 3), als belanglos erscheinen.

Die Schrift schilbert im weiteren im erften Teile ben Jahrwährenden firchlichen Zusammenhang von Zons und Bürgel, das bekanntlich vor der mahrscheinlich gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts erfolgten Anderung des Rheinlaufes auf ber linken Seite lag und erft 1826 von Zons getrennt wurde, sowie bie Beschichte bes Saufes Burgel (G. 12-32), mahrend ber zweite Teil ber Geschichte von Zons selbst gewibmet ist (3. 33-109) und die Zeit der frankischen und furkölnischen Berrschaft und der mannigfachen Rämpfe uns vorführt, die in und um Bons tobten, jum Teil veranlaßt burch die Berlegung des Icheinzolles von Reuß nach Zons durch Erzbischof Friedrich III. im Jahre 1372, die schon einmal hundert Jahre vorher von Konrad von Hochstaden geplant Der Verfaffer ist überall bestrebt, die Geschichte seines Bfarrortes im Rahmen ber allgemeinen Geschichte von Jahrhundert zu Jahrhundert zu verfolgen, wodurch die Lefture des Buches ungemein Gine besonders lebhafte Schilderung ift bem hessischen Oberft Habenhaupt gewibmet, bem graufamen Berwüfter bes Rölner Ergftiftes, ber feinen Bag und Ingrimm besonders gegen die Stadt Bons im Jahre 1646 richtete (S. 85-89). Der britte Teil endlich gibt (S. 110-148) auf Grund ber Hauptquelle, ber Zonser Chronif, eine Reihe Einzelbilber aus verschiebenen Zeiten, ber Branbe, ber Bebrängnisse bes Ortes burch Best und Hochwasser u. a. m.

Der Geschichte bes Zonser Zolles, bes sog. Frisstromes, einer ber 62 "Berkehrserschwerungen" am Rhein — so viele, größere und kleinere, waren es schon am Ende des 14. Jahrhunderts — seit dem Jahre 1372 bis zu seiner Aushebung im Jahre 1767 sind die Abschnitte S. 48—51 und S. 101—103 gewidmet. Bon welcher Bedeutung dieser war und wie hohe Einkünste der Kölner Erze bischof bezw. das Domkapitel aus dem Zonser Zolle zog, dies im

einzelnen zu untersuchen, lag nicht in bem Blane bes Berfaffers. Die Quellen sind zwar nicht gerade ausgiebig, immerhin läßt sich auf Grund ber Urkunden und mit Benutung sonstiger Rachrichten einiges feststellen. Go ift anzunehmen, bag mahrend bes Streites um Zons zwischen Röln und Neuß noch eine Zeit lang hier bie Gefälle erhoben wurden. (Lacomblet, Archiv II 346 f.). Das änderte sich jedoch balb; "benn furz hintereinander erfolgen 1392 und 1393 Berleihungen von 50 Gulben, 100 Gulben und 50 Mark aus ben Gefällen" (Lacomblet, U.B. III 974, 984. vgl. Th. Sommerlad, Die Rheinzölle des Mittelalters, Halle 1894 S. 99). — Im Jahre 1388 ermächtigte Erzbischof Friedrich III. das Domkapitel für ben Kall, daß er vor der Wiedereinlöfung der dem Grafen Abolf von Cleve verpfändeten Orte fterben folle, ben Fripftrom fofort in Befit ju nehmen, die eingehenden Gefälle behufs ber Ginlöfung ju sammeln und bem neuen Erzbischof nicht eher zu überweisen, bis er bie völlige Abtragung der Reftpfandfumme von 57000 Gulben binnen acht Jahren eidlich angelobt habe (Lacomblet, U.B. III 968). - Daß im 15. Nahrhundert ber Erzbischof jährlich 100 Gulben aus bem Bolle gu Bons erhielt, berichtet B. Barleg in biefer Beitschrift XXV 59. — Aus dem Jahre 1424 erfahren wir, daß Gerhard von Cleve gegen Abtretung ber Stadt und Burg Raiferswert u. a. eine Rente von 3000 Gulben aus bem Bolle ju Bons und von 25 Fuber Wein in lebenslängliche Nugung mit bem Rudfall an Köln erhalten habe (Lacomblet, U.B. IV 160, 305). — Nach einer Urfunde vom Jahre 1475 erteilte Kaifer Friedrich III. ber Stadt Neuß bas Recht für die nächsten 20 Jahre am Rolle gu Jons und Rheinberg ein Turnos (Münze von Tours, feit dem 14. Jahrhundert vielfach als Abgabe an den Bollstätten erhoben) über ben gewöhnlichen Sat ju erheben (Lacomblet, U.-B. IV 380). - Daß Bons zwar nicht ben Bollstätten zn Andernach, Ling u. a. an Ginnahmen gleichkam, aber boch immerhin ziemliche Summen einbrachte, läßt fich aus ben von &. Stieve gur Finanggeschichte bes Erzstiftes Köln in biefer Zeitschrift XVII 157 ff. veröffentlichten Urfunden ersehen, aus benen mir erfahren, daß 1596 auf den Roll ju Bons Benfiones von 2500 Fl. ju bezahlen maren und "uberbif ligt an Haubsumen und sonst auf bem Erzstift zu bezalen auf Bons 71875 Fl." - Bur Gefchichte bes Bonfer Bolles fei noch erwähnt, daß im Jahre 1482 Bollichreiber Beinrich Becthoven war

(Lacomblet, U.B. IV 422) und daß infolge ber schon seit Beginn bes 14. Jahrhunderts häufigen Umgehung ber Bölle 1490 ber Landgraf Wilhelm von Seffen und die Rurfürsten ju Maing, Trier und ber Bfalg fich vereinigt, die Schiffahrt folle rheinabwarts bis Bonn und aufwärts bis Bons, zwischen beiben aber Landtransport stattfinden (Lacomblet, 11.B. IV 449). In Zeitungsberichten vom hofe und ber Regierung bes Rurfürften Johann Wilhelm von ber Bfals (1713-15) wird gemeldet (f. diese Zeitschrift XXVIII S. 227), baß im Jahre 1714 bie Regierung wegen Beläftigungen burch bie Beamten bes Zonser Zolles Klage führen mußte. "Die Beamten ber Zollstadt zu Bons haben vorigen Winter bafelbst ein sicheres Berck, ober fo genendten Kopf, im Rhein, unterm Bormand gur Commobitat ber auff und abgehenden Schiffen, angelegt; weilen aber burch bieses Werck bas Wasser mit Gewalt auf die Bergische Seite anstöffet und solchem Toritorio groffen Schaben benbringet. auch das Ufer ftark abtreibet, als prätendiren höchst gedachte Ihro Durchl. mehrgemelbtes Werd im Rhein wieder zu bemolieren und alles in vorigen Stand zu fegen, wozu fich aber bie Chur-Collnische Regierung noch nicht verftehen will."

Die Lefer Dieser Zeitschrift wird es vornehmlich interesfieren, aus bem Buche zu erfahren, welche Beziehungen burch bie Jahrhunderte zwifchen Bons und bem bergifchen Lande bestanden haben. Musführlich wird natürlich ber Rampf bes ftreitbaren Erzbischofs Sigfrib von Roln (1275-1297) mit feinen Gegnern geschilbert, ju benen auch Graf Abolf V. von Berg gehörte, ber in ber Schlacht bei Worringen ben Erzbischof nach heißem Rampfe gefangen nahm und auf Schloß Burg feftfeten ließ (Otten, G. 37 ffg., vgl. bie ungleich lichtvollere Darftellung von Crecelius in diefer Zeitschrift Bb. XXVII, 88 ffg.). Die Folge biefer Nieberlage war u. a. auch ber Kall von Bons, ber alten Trutwehr gegen bie Grafen von Berg, das freilich nach wenigen Jahren wieder aufgebaut wurde (f. S. 41) und bann Jahrhunderte lang ein Stütpunkt ber Kölner Erzbifchöfe gegen die bergifchen Grafen und bie Stadt Roln bilbete (f. S. 46). - Ungefähr zugleich mit ber Rheinzollstätte zu Bons (1767) wurde auch ber von ber jülich-bergischen Regierung angeordnete Rheinzoll zu Grimlinghaufen aufgehoben (f. S. 103). — 3m weiteren erfahren wir noch, daß vor bem großen Branbe von Bons im Jahre 1620 die Stadt, in der bamals der Fruchthandel, Wollenund Leinenwebereien und sonst verschiedene Handwerke blühten, vielsach in Handelsbeziehungen zum bergischen Lande, besonders Solingen und Elberfeld gestanden hat (s. S. 119) und daß später infolge der im Jahre 1699 gewährten Abgabenfreiheit sich besonders aus dem Bergischen Weber dort niederließen und ihre Gewerbe mit gutem Erfolge betrieben (s. S. 120). Heute ist die Gewerbtätigsteit des Ortes unbedeutend.

Wer immer dem interessanten Städtchen einen angelegentlichst empsohlenen Besuch abstatten will, dem wird diesen das Studium der gehaltvollen Schrift bedeutend inhaltreicher und wertvoller gestalten. Friedrich Seis, Elberfeld.

Professor Dr. J. Geffden in hamburg. Dr. Johannes Weyer. Altes und Reues vom ersten Bekampfer des hexeuwahns. Monatshefte der Comenius-Gesellschaft. 1904. Heft 3.

Im 21. Band der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins erschien: C. Binz, Doktor Johann Weyer, ein rheinischer Arzi, der erste Bekämpfer des Hegenwahns. 1885. (Auch als Sondersabruck dei Adolf Marcus in Bonn. 1896 in zweiter, umgearbeiteter und vermehrter Auflage, bei Aug. Hirschwald, Berlin.) Der Altphilologe und Gymnasialprosessor Geffden zu Hamburg hat nun vor kurzem auf der Hamburger Stadtbibliothek in der Uffenbach-Wolfschen Brieffammlung, die eine große Fülle interessanter Briefe des 15. bis 18. Jahrhunderts enthält, im Foliobande I, S. 304 einen eigenhändigen Brief Wegers entbeckt und in dem genannten Comenius heft zum Abdruck gebracht.

Der Brief ist batiert aus Dinslaken am Niederrhein vom 16. August und, wie aus dem Wortlaut deutlich zu schließen, vom Jahre 1577. Er ist an einen Arzt gerichtet, dessen Name sich jedoch nicht feststellen läßt. Besonders bisher Unbekanntes über Weger und die Zeitgeschichte ersahren wir aus dem Briefe nicht, aber er ist uns ein wertvoller Beitrag zu dem edlen und frommen Wesen des Schreibers, eine willkommene Ergänzung dessen, was wir aus den von Binz uns vorgelegten ziemlich umfangreichen Schriften Wegers über ihn, seinen Charakter, sein Streben und Kämpsen, seine Erfolge und Mißersolge bereits wissen. Wir geben ihn hier im lateinischen Urtert und in der Gestschassen übersetzung:

"Salve plurimum Clarissime d. doctor. Si bene vales una cum coniuge pudicissima, est recte quod gaudeam. Hic pestis ita grassatur, ut me cum familia excedere civitate oportuerit. Quod autem tam inhumaniter, impie dicere debebam, tecum egerit noster conterraneus, inquietissimi ingenii vir Heshusius plurimum dolui. Atque utinam ratione aliqua ipsius conatus infringere licuisset! At quibus ibi praesidiis instructus tuto resideat, nosti: Tolerando vinces ut fidelis Christi discipulus. Hoc fidei nostrae experimentum, hoc evangelicae professionis testimonium minime fallax, persequutionem sustinere ob veritatis doctrinam. Luporum est insectari et devorare, insontium omnia pati: macte igitur vir-Christum habes patronum strenuum et remunetute esto. ratorem amplissimum. Perseverare oportet, in scopum perpetuo collimandum, nec ad dextram, nec ad sinistram deflectendum: ita fiat. fiat. Porro hanc nactus occasionem et scribendi et voto tuo respondendi per nobilem Reuterum, mitto Rondoletii (fo, nicht wie man nach ber richtigen Namensform annehmen müßte: Rondeletii) praxim et reliqua eiusdem scripta, tantopere a te desiderata, quae ubi Coloniae haberi nequirent, ut Antwerpia ad nos perferrentur, sedulo curavi; citius vero hac in re tibi gratificari non potui, quod transvectionis desideraretur commoditas. Si amplius quid a me petiveris, fac sciam, atque ut fidem tibi oppigneratam liberem, mihi studio erit. Grati animi testimonium requirit insignis tua humanitas et beneficia ergo me plurima. Mei libri de praestigiis daemonum multa accessione aucti, recuduntur Basileae hac aestate nec dum absolvi queunt. Apologia contra Paulum Scalichium adiuncta est; moram impressioni dedit, quod exemplar alicubi fuerit retentum. Peculiari ad haec libello meam De Lamiis contraxi sententiam, cui adiunxi De Commentitiis ieiuniis tractatum, qui quoque praelo traditus est. Habet praeterea typographus meum de Ira morbo, eiusdem curatione philosophica, medica et theologica, librum. In nundinis quadragesimalibus Francofurti ad Moenum apparitura haec mea scripta confido. Singulorum exemplar tuae Exc. aptarem, at transmissionis difficultas efficit, quominus hic mihi ipsi respondeam. In Galliis orata pax constituta, quae ut diutina sit orandus ille unicus verae pacis author. Senior meus filius a consiliis fuit duci Casmyro in tota expeditione. Hollandi in antiquo perseverant, Hispani obsequentissima regi Hispaniae loca invadunt opprimunt et in iisdem incolas trucidant. Sic in Flandria manu violenta ingressi oppidum Alst ipso die Iacobi consulem suspenderunt et quosdam regios officiarios quos vocant. Declarati illi hostes regis et quicumque illis commeatum convehant. Supremi Hispanorum capitanei quatuor Bruxellae capti. Per nefas pacem consequuturam spero quam rex per fas admittere recusavit. Nec te celare volo cum multo animi dolore eximium illud medicinae ornamentum. D. Joannem Echtium, conjunctissimum mihi fratrem ante annum medium in domino obdormiisse, cui locum ex gratia donet misericordissimus deus in resurrectione justorum. totum suo spiritu gubernare dignetur ille ter maximus. Uxori charissimae et familiae precor cuncta in Christo felicia.

Dinslacii, 16. Augusti. Tuus vere, quem nosti Joannes Wierus."

"Sei vielmals gegrüßt, erlauchter Dottor! Wenn es Dir und auch Deiner ehrbaren Frau aut geht, habe ich reichen Grund zur Freude. Sier ist die Best so schlimm, daß ich mit meiner Kamilie bie Stadt verlaffen mußte. Daß aber mein Landsmann, der Störenfried Beghusen, mit Dir fo rudfichtslos, ja ich konnte fagen: ruchlos, umgegangen ift, tut mir herzlich leid. Hatte man boch fein Borhaben irgendwie hemmen konnen! Aber Du weißt ja wohl, baß die Macht, die er bort besitt, ihn gang sicher macht. Nun, Du wirst durch Dulben als treuer Jünger Christi siegen. Das ist die Probe unseres Glaubens, dies das untrügliche Kennzeichen des evangelischen Bekenntniffes, bag man um ber Lehre ber Bahrheit willen die Verfolgung erträgt. Wölfe lieben, zu verfolgen und zu verschlingen, ber Unschuldige bulbet alles: freue Dich also Deines Bertes! Chriftus bleibt Dein ftarfer Fürsprecher und er belohnt Dich reich. Es beißt auszuhalten, ganz und gar mit feinem Biele ju vermachsen, weber rechts noch links vom Wege abzubiegen, so soll es sein, ja so soll es! Da ich nun aber die Gelegenheit jum Schreiben und zur Erfüllung Deines Bunfches burch ben eblen Berrn Reuter erhalten, fo ichide ich Dir Rondelets "Braris" und auch seine andern Schriften, die Du fo gern haben wollteft.

Da es diese in Köln nicht gab, so habe ich es durchgesest, daß man fie mir von Antwerpen her zukommen ließ. Leider konnte ich nur Deinen Wunsch nicht schneller erfüllen, benn ber Transport ging sehr mühsam vor sich. Alle weiteren Wünsche laß mich ja wissen; ich werde mir Muhe geben, mein Versprechen zu erfüllen. Deine große Liebensmurbigfeit und Gute gegen mich verlangt einen Beweis meiner Dankbarkeit. — Meine Bücher "über die Blendwerte ber Damonen", ftart erweitert, werben wieber in Basel biesen Sommer gebruckt, find aber noch nicht fertig. Die "Apologie" gegen Baul Schalich ist angehängt; eine Verzögerung bes Druckes entstand baburch, daß die Sandschrift irgendwo liegen geblieben war. labe ich in einem besonderen Buche mein Urteil über die Begen in gebrängterer Form ausgesprochen, und diesem die Abhandlung "über bas angebliche Fasten", bie ebenfalls unter ber Preffe ift, Außerdem hat ber Buchbrucker mein Wert über die Krankheit des Zornes und seine philosophische, medizinische und theologische Heilung. Diese meine Schriften werden wohl sicher zur Fastenmesse in Frankfurt am Main erscheinen. Ich würde Deiner Erlauchtheit gern ein Eremplar übermitteln, aber bie Schwierigkeit ber Übersendung verhindert leider die Erfüllung dieses meines eigenen Buniches.

In Frankreich ist endlich der ersehnte Friede geschlossen; um seine Dauer muffen wir ben einen Geber bes mahren Friedens an-Mein altester Sohn mar bem Bergog Casimir auf beffen flehen. ganzem Zuge als Rat zugesellt. Mit ben Holländern steht's noch immer beim alten; die Spanier überfallen die Bläte, die bem Rönige Spaniens treu ergeben finb, überwältigen fie und schlachten So haben sie am Tage bes Jakobus bie ihre Einwohner ab. flandrische Stadt Malft gewaltsam überfallen, und ben Burgermeifter und einige tonigliche "Offiziere", wie fie fie nennen, gehängt. Jene (b. h. die Ginwohner von Malft) find als Feinde bes Königs erflart worden und auch jeder, der ihnen Zufuhr leiftet. Bier hohe spanische Rapitäne sind in Brüssel gefangen worden. 3ch erhoffe auf unrechtlichem Wege ben Frieden, ben ber Rönig auf bem Wege bes Rechts nicht zulassen wollte. — Auch will ich Dir nicht verschweigen, bak ju meinem großen Schmerze jene herrliche Zierbe ber Beilkunft, Herr Johannes Echt, mein treu verbundener Bruber, vor Mitte biefes Jahres im herrn entschlafen ist. Möge ihm bei ber Auferstehung der Gerechten der erbarmungsreiche Gott in seiner Gnade einen Platz schenken! Dich wolle der dreimal Höchste mit seinem Geiste lenken. Deiner treuen Frau und Deiner Familie erstehe ich alles Glück in Christo.

Dinslaten 1), ben 16. August.

Johannes Wener."

Der Entbecker und Herausgeber des Briefes fügt hinzu: "Bir sehen den ganzen Wener vor uns, den unermüblichen Schriffteller, der in einem Jahre (1577) eine solche Menge Schriften herausgibt, den Feind der Starrföpfe und Störenfriede, wie Heßhusen es war, den treuen Freund seiner Freunde, besonders des trefflichen Doktors Scht (den Wener im Sprachgebrauch der Kultgesellschaften des Humanismus einen treu verbundenen Bruder nennt. Anmerkung der Redaktion), und endlich den wackeren Protestanten, dessen Sohn Dietrich mit dem bekannten Pfalzgrafen Johann Casimir in Frankreich gegen die Katholiken kämpft, und den Feind spanischer Brutalität. Als solchen kannten wir ihn schon früher."

Betreffs des in dem Briefe genannten Heßhusen sei daran erinnert, daß dieser streng lutherische Theologe 1527 zu Wesel geboren war und als Professor zu Helmstedt 1588 starb, und daß zwei neuere Schriften über ihn die bezeichnenden Titel haben: "v. Helmolt, Tilemann Heßhusen und seine sieden Exista. Leipzig 1859", und "Wilkens, Tilemann Heßhusen, Ein Streittheolog der Lutherkirche. Leipzig 1860".

Das war sicher kein Mann nach dem Herzen Weners, dem die rabies theologorum seines Jahrhunderts ein Greuel war, gleich den Greueln der von den Theologen der früheren Jahrhunderte angefachten und von denen des 16. Jahrhunderts weitergeschürten Herenprozesse.

<sup>1)</sup> Dinstaten liegt füblich von Befel. Daß ber tapfere Argt vor ber Best gewichen ift, wird bei einem Weber fehr berechtigte Gründe haben.

#### Bibliographie jur bergifchen Geschichte für die Zeit vom 1. Oktober 1903 bis 1. Oktober 1904

nebst Nachträgen für die Jahre 1900 bis 1903.

Bon Brof. Dr. Geis in Elberfelb.

- Asbach, Jul., Dr. phil., Direktor bes Königl. Gymnasiums in Dusselborf. Das Dusselborfer Lyceum unter bairischer und französischer Herrschaft (1803—1813). Beilage zum Jahresbericht bes Königlichen Gymnasiums 1899/1900. Dusselborf 1900. Bos. 42 S. 4.
- Asbach, J. Karl Riefel jum Gebachtnis. Beilage jum Jahresbericht für bas Schuljahr 1903—1904. Duffelborf 1904. Bos. 47 S. gr. 8°.
- Sefchichte und Stammtafeln ber Familien Brugelmann, Brogelman, Brogelmann. Dezember 1903. gr. 4°.
- Busch, Wilhelm, Dr., Pastor in Elberfeld. Tante Hanna. Sin Wuppertaler Original aus neuester Zeit. Mit drei Abbildungen. Elberfeld 1904. Buchhandlung der evangelischen Gesellschaft für Deutschland. 156 S. 8°. Mt. 1,20; geb. in Leinwand Mt. 1,80; 2. Aufl. (4.—8. Tausend.) 179 S. mit 3 Abbildungen. Mt. 1,20; geb. in Leinen Mt. 1,80; mit Goldschnitt Mt. 2,40. Volksausgabe (179 S. mit 1 Bildnis). Mt. 0,80
- Clemen, Baul. Die rheinische und die westfälische Kunft auf der tunstbistorischen Ausstellung zu Duffeldorf 1902. Leipzig 1903. Seemann. 47 S. mit Kunstbeilagen und Abbildungen. Fol. (Erweiterter Sonderabbrud aus der Zeitschrift für bildende Kunst) kart. Mt. 4.
- Dohmann, Oberlehrer Dr. Karl Georg. Das Leben bes Grafen Arnold von Bentheim. Nach ben Handschriften herausgegeben. Programm bes Fürstlich Bentheimschen Gymnasiums zu Burgsteinfurt. 1903. Drud von Friedrich Winter. Mit 6 Abbildungen. 83 S. 8°.
- Dusselborf im Bandel ber Zeiten. Bon Freunden der heimatgeschichte. Dusselborf. L. Schwann. 1904. 75 S. m. Abbildungen. 8°. kart. Mt. 0,75.
- Dutschke, G., Dr. Oberlehrer. Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Schwelm.

  Brogr. des Brogymnasiums und der Realschule zu Schwelm.

  I. 1. Sprachliches zur Heimatkunde des Kreises Schwelm sowie zur Einführung in Art und Ergednisse der Wortsorschung. 1899. 35 S. 8°.

  II. Zur Geschichte des Kreises Schwelm. 2. Bestedelung und Christianisierung. 3. Bon der Karolingerzeit dis zur Ausbildung der Herrsschaft Kölns und seiner Dienstmannen. 1902. 8 S. 4°.

  III. 4. Geschichte der einzelnen Ortschaften. 1904. 10 S. 4°.
- Festschrift zum 40 jährigen Stiftungsfest ber Freiwilligen Turner: Feuers wehr Elberfeld verbunden mit dem 13. Rheinischen Feuerwehr: Berbandsfest am 11., 12. und 13. Juni 1904 zu Elberfeld. 95 S. XLVIII. 8°.
- Gottheiner, Elisabeth. Studien über die Buppertaler Tertilindustrie und ihre Arbeiter in den letzten zwanzig Jahren. (Staats- und sozial- wissenschaftliche Forschungen, berausgegeben von Gustav Schmoller und Max Sering. 22. Band, 2. Heft). Leipzig 1903. Dunder u. humblot. VI, 96 S. 8.
- Heimen, Jatob. Beiträge zur Diplomatit Erzbischof Engelbert bes Seiligen von Köln (1216—1225). Inaug. Diff. von Münster. Paberborn 1903. Schöningh. 49 S. mit 4 Tafeln. 8°.

- Henrici, Pfarrer in Schöller. Aus ber Geschichte ber Riederbergischen Synobe. Bortrag bei ber Feier bes 25 jährigen Bestehens ber niederbergischen Kreissynobe am 6. September 1903. Im Selbstverlag ber Riederbergischen Kreissynobe. 48 S. 8°. Mt. 0,40.
- Bum 150 jährigen Bestehen des Bankhauses von der Keydt-Kersten und Sohne zu Elberfeld am 1. Oktober 1904. Gewidmet von dem Geheimen Regierungsrat Bernhard Freiherr von der Heydt, Wannsee. 31 S. gr. 4°. Drud: Sam. Lucas, Elberseld.
- Sirfcberg, Professor Dr. C. Geschichte ber Grafschaft More. More 1904. A. Steiger. 197 S. mit Abbilbungen. 8°. Mt. 2,50.
- Jāschte, Stadtbibliothetar, Dr. E. Bericht über das zweite Betriebsjahr 1903/4 der Stadtbücherei Elberseld. Elberseld. 1904. Baedeter. 7 S. Ler. 8°. Mt. 0.50.
- 3 a br b u ch bes Rheinischen Provinziallehrervereine. Geschäftsjahr 1902/3. 55 S. 8 °.
- Johann Georgens, herrn, des Durchleuchtigsten Fürsten und herrn, herhogens zu Sachien, Jalich, Eleve und Bergt, Landgrafens in Thüringen, Marcgrafen zu Meissen, Gefürsteten Grafens zu hennebergt, Grafens zu der Mart und Ravenbergt, herrns zu Ravenstein, Römischer Kapierlicher Majestät Feld Marschall Lieutenant und Odristens erneute Ordnung, wie es hinfüro in Seiner Fürstlichen Durchlaucht Kurstenthum Eisenach, sowol auch in dero Thüringischen Uemptern und Bogteyen, auf Berlöbnissen, hochzeiten, Kind-Laussten, Begräbnissen usw. gehalten werden soll. Gotha. MDCLXXVIII. Erneuter Druck: 1904. 60 S. 8°. Eisenach. H. Roble. Mt. 0,80.
- Festschrift zur 1000 jabrigen Jubelfeier ber Stadt Mettmann. 1904. Drud von J. S. Born, Clberfelb. 85 S. 4º.
- Geschichte ber Familie Mollmann in Jerlohn. Bonn. Georgi. 74 S. 4° und Stammtafeln.
- Berichtigungen und Erganzungen zur Geschichte ber Familie Möllmann. Bonn 1904. Georgi. 35 S. 8° und Stammtafeln.
- Bur Rieben, Seinrich B. Die Rirche ju hagen. Beitrag jur Geschichte ber Grafichaft Mart. Gutersloh 1904. Bertelsmann. 156 G. 8.
- Otten, A., Pfarrer in Zons. Zons am Rhein. Duffelborf 1903. Schwann. 144 S. 4°. Mt. 1,60.
- Prein, D. Beiträge zur Schulgeschichte ber Grafschaft Mark, veranschaulicht an der Schulgeschichte ber Gemeinde Methler. Nach den Quellen des Pfarrarchivs bearbeitet. Padagogische Abhandlungen. Heft 80. Bielefelb. 1904. Helmich. 34 S. 8°. Mt. 0,50.
- Bublikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde. Bb. XXIII. 2. Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlaude aus dem vatikanischen Archiv. Gesammelt und herausgegeben von H. B. Sauerland. 2. Band. 1327—1342. Bonn 1903. Hanstein. XXI, 647 S. 8°.
- Bublikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde. Bb. XIX: Tille Armin und Krudewig John.: Übersicht über den Inhalt der kleinen Archive der Rheinprovinz. 2. Bb. Bonn. H. Behrendt. 1904. IX. 385 S. gr. 8°. Mt. 6.
- Rotscheidt, W. Aus der Bäter Tagen. Erstes Bändchen: Ein Martyrium in Köln im Jahre 1529. Die letzten Tage der beiden Märtyrer Adolf Clarenbach und Beter Fliesteden. Köln 1904. Verlag des Westdeutschen Schristenvereins. 101 S. 8°. Zweites Bändchen: Warum eine Reformation im "hilligen" Coln? Eine Untwort Welanchthons aus dem Jahre 1543. Herausgegeben und mit Unmerkungen versehen. Ebenda 1904. 51 S. 8°.

- Rubel, Rarl, Brof. Dr., Borfteber ber Dortmunber Stadt-Bibliothet. Die Franten, ihr Eroberungs: und Siebelungsspiftem im beutschen Boltslande. Bielefeld. Belbagen und Klafing. 1904. 561 G. 8°. Mt. 12.
- Sahlberg, Emil, Oberst ber Barmer Freiwilligen Feuerwehr. Geschichte ber Barmer Feuerwehr mit einer turzen Einleitung über die Entwidelung bes Feuerloschwesens im allgemeinen. Bearbeitet unter Benugung von Auszeichnungen bes am 27. September 1901 verstorbenen stadtischen Setretars Fr. Cron. Barmen, Inde 1903. Wiemann. 83 S. 8°.
- Schell, Otto. Die Dentmäler der Stadt Clberfeld. Elberfeld 1904. Baedeter. 44 S. gr. 8°. Mt. 0,50.
- Beitrage jur Geschichte ber Familie Schnigler. herausgegeben von Bh. Nottbrod. Roln 1903. 197 G. gr. 4 o.
- Schwamborn, Gregor, Oberlebrer und Religionslehrer am Königl. Gymnasium zu Reuß. Heinrich II., Erzbischof von Köln. Gin Beitrag zur Kölner Kirchengeschichte. Beilage zum Jahresbericht bes Gymnasiums zu Reuß (Ditern 1904). Reuß. Road. 72 S. 8°.

#### Beitidriftenican jur bergifden Gefdicte für bie Jahre 1900 bis 1903.\*)

Unnalen bes hiftorischen Bereins für ben Rieberrhein, berausg. pon Ml. Deifter.

von Al. Meister.
Heft 69 (1900) S. 128—137. Asbach, J. Der Zustand bes Bergischen Schulwesens im Jahre 1809 und die Napoleonische Universität in Düffeldorf.
Heft 70 (1901). S. 43—63. Meister, Al. Niederdeutsche Chroniken aus dem 15. Jahrbundert. S. 86—94: Redlich, B. Zur Ausbedung der Abtei Heisterbach.
Heft 72 (1901). S. 102—141: Redlich, B. Die letzten Zeiten der Abtei Altendare.

ber Abtei Altenberg.

Beft 73 (1902). S. 88-111: Bobl, Jos. Die Schicffale ber letten Monche von Beisterbach. S. 155-156: Steffens, Urn. Gerresbeim bei Duffelborf, Geburtsort bes venetianischen Buchbruders Johann Mathen. S. 157-162: Suffer, S. Die Fragmente ber libri VIII miraculorum des Cafarius von heisterbach, herausg. von Ml. Meifter.

heft 75 (1903). S. 187-190: Bericht über bie Generalversamnilung bes Gesamtvereins ber beutschen Geschichts- und Altertums-, vereine ju Duffelborf am 23. bis 25. September 1902.

Archiv für Rulturgeschichte, berausg, von Georg Steinhausen. II. Band 1. Heft, S. 60-70: Sommerfelbt, Guitav. Ronfessionelle und Berwaltungsstreitigkeiten im Bergischen, 1765 und 1777.

Beiträge zur Geschichte bes Niederrbeins. Jahrbuch bes Duffels borfer Geschichtsvereins. Duffelborf. Link. Fünfzehnter Band (1900). S. 1—35; Rüch, F. Die Entwicklung bes bergischen Bappens. (Mit 5 Doppeltafeln in Lichtbruck). S. 36—117: Pauls, Emil. Zur Geschichte ber Zensur am Niederrhein bis zum Frühjahr 1816.

<sup>\*)</sup> Anmerfung: Die Zeitschrift und bie Monateschrift bes Bergischen Gefdichtsvereins bleiben bier unberüdfichtigt.

S. 118-164: Reblich, Otto R. Urfundliche Beitrage jur Geschichte bes Bergbaues am Riederrhein.

3. 165-181: Lowe, Bittor. Gine politijdeolonomijde Bejdreibung

bes Berjogtums Berg aus bem Jahre 1740.

S. 182-277: Schute, hermann. Bezirf und Organisation ber nieberrheinischen Ortsgemeinde mit besonderer Rudficht auf bas alte Bergogtum Berg.

S. 278-326: Eichbach, B. Die Universität Duisburg unter

frangofijder Bermaltung.

S. 365-366: Levin, Th. Gin Beiratsprojett im pfalzneuburgifden

Sechzehnter Band (1902). G. 1-133: Krubewig, Johannes.

Der "Lange Landtag" in Duffelborf.

S. 134-209: Somis, Ferbinand. Die Abtei Beifterbach. (Fortigung aus Jahrbuch XIV.)
S. 210-239: Thamm, M. Beitrage jur Geschichte bes Schloffes

Bensberg.

Siebzehnter Band (1902). S. 1-28: Efcbach, B. Der Stamm und Sau ber Chattuarier, ein Beitrag jur Geschichte ber frantischen Stamme und Gaue am Nieberrbein.

S. 29 -34: Anipping, Richard. Zwei unbefannte Königsurtunden

für bas Rlofter Bebbur.

S. 35-97: Sallmann, R. Organisation ber Zentralverwaltung

von Julich-Berg im 16. Jahrhundert. S. 98-115: Ruch, F. Die ho Die hochzeit bes herzogs Bilbelm III. von Julich-Cleve-Berg 1546.

S. 116-131: Eichbach, S. Die Ertundigung über die Gerichts:

verfassung im Bergogtum Julich von 1554 und 1555.

S. 132-155: Baula, Emil. Aus ber Beschichte ber Sulicher Bogtei in Nachen.

S. 156-178: Schmis, Ferdinand. Die herrichaft bes Abtes von Beisterbach ju Flerzheim und Reulirchen in ber Surft.

S. 179-180: Schaarschmidt, F. Gin Bildnie bes Rurfürften Johann Wilhelm in der Königl. Kunstakademie zu Düsseldorf. (Dit Runftbeilage).

S. 181-187: Ciemen, Baul. Der Duffelborfer Schlofplan bes

Grafen Matthaus Alberti. (Mit Runftbeilage).

S. 188—216: Redlich, Otto R. Napoleon I. und die Industrie

bes Großbergogtums Berg.

S. 217-238: Wolter, Jos. Immermanns Leitung bes Duffel-

borfer Stabttheaters.

Achtzehnter Band (1903). S. 1-29: Sallmann, R. Organisation ber Zentralverwaltung von Julich-Berg im 16 Jahrhundert. Fortsetung.

S. 30-133: Baumgarten, Ernft. Der Rampf bes Bfalgrafen Philipp Wilhelm mit ben julich-bergischen Standen von 1669-1672.

l. Teil.

S. 134—155: Croon, G. Uber das Zunftwesen in Dasselborf. S. 156-164: Efcbach, P. Bur Baugeschichte ber Sobenftaufen-

pfalz Raiferewerth.

Bonner Jahrbucher. Jahrbucher bes Bereins von Altertumsfreunden im

Rheinlande Bonn. Marcus. Seft 105 (1900). S. 1-49: Rabermacher, C. Germanifde Begrabnisstätten am Rieberrhein. Mit besonderer Berudfichtigung ber Reramit.

Seft 106 (1901). S. 1-72: Schwalbe, G. Der Reander: talfdåbel.

Heft 107 (1901). S. 132—189: Sieburg, M. Die Logio I (Germanica) in Burginatium am Riederrhein. S. 190—202: Kramer, F. Burunoum—Worringen, nicht Bürgel.
Heft 108/109 (1902). S. 185—238: Bennand, R. Form und Dekoration der römischen Grabsteine der Rheinlande im ersten Jahrhundert. In allen heften sinden fich die Berichte über die Lätigkeit der Altertumse und Geschächserveine und über die Bermehrung der Kabisischen und Berzicklansung werenschlieden und Berzicklansung werden der Bermehrung der

städtischen und Bereinssammlungen innerhalb der Rheinprovinz.

Jahresberichte bes Naturwiffenschaftlichen Bereins in Elberfeld.

10. heft. Elberfeld 1903. Baebeler.
S. 25-94: Ropers, h. Beitrag zur Algenflora bes Bergischen Landes und benachbarter Gebiete. Mit 2 Tafeln.
S. 95-106: Espenschied, E. Die Desmidaceen bes bergischen Landes. Mit 4 Tafeln.

6. 113-124: Balbichmibt, E. Dolonen im mittelbevonischen Ralt bei Elberfelb. Mit 2 Tafeln. S. 124—128: Balbichmibt, E. Bur Lenneschiefer-Frage. Mit

einer Terifigur.

Monatshefte der Comenius: Gesellschaft. herausgeg, von Ludw. Reller. 13. Band. 8. heft. S. 138—148: Gefflen, J., Dr. Johannes Weber. Altes und Reues vom ersten Besampfer des herenwahns.

Rheinische Geschichtsblatter. Zeitschrift für Geschichte, Sprace und Altertumer bes Mittel- und Rieberrheins. herausg, von Felix hauptmann und E. Roenen. Bonn. Sanstein. V. Jahrg. (1900—1901). S. 341—

S. 341-351: Sofer, S. Regeften

über Cafarius von Beifterbach.

VI. Jahrg. (1901-1902). S. 43-49: Sofer, S. Beitrage jur Geichichte ber Abtei Altenberg.

G. 139-147, 193-201, 214, 271-280, 294-309: Joeften, J.

Geschichte ber Familie Joeften und beren Jamilienstiftungen. Theologische Arbeiten aus bem Rheinischen miffenschaftlichen Predigerverein. Herausg. von Grafe und Simons. Reue Folge. Tubingen und Leipzig 1900. 4. heft. S. 109-120: Collmann, A. Bur Geschichte ber rheinischen Rirchenordnung.

Berhandlungen des naturhistorischen Bereins der preußischen Reinlande, Westfalens und des Regierungsbezirtes Osnabrück. Bonn. Henry und Cohen.
Bb. 58 (1901) S. 1—65: Bericht über die 58. ordentliche Generals versammlung am 27., 28. und 29. Mai 1901 in Elberseld.
Bb. 60 (1903) S. 1—10: Bericht über die 60. Generalversammlung am 1., 2. und 3. Juni 1903 in Barmen.
S. 11—99: Rauff, H. über die Altersbestimmung des Neanderstaler Menschen und die geologischen Grundlagen dassur.
S. 125—133: Gabne. Nug. Reuere Groednisse der hotonischen

S. 125—133: Sahne, Aug. Reuere Ergebniffe ber botanischen Erforschung bes Bergischen Landes (Nachtrage zu h. Schmidts Flora bes Bergifchen Lanbes).

Beitrage jur Geschichte bes Stiftes Werben. herausg, von bem bistorischen Berein für das Gebiet bes ehemaligen Stiftes Werben. Drud von B. Flagge in Werben an ber Ruhr. 8. heft 1901.

S. 3-22: Effmann, B. Altenftude jum Abbruche ber Berbener

Clemenstirche.

S. 23—175: Röhichte, Rub. Studien zur Berwaltungegeschichte ber Großgrundberrichaft Berben an ber Rubr.

S. 191-192: Berbener Mungen.

Beilage jum 8. Seft: Feftgabe jur Feier ber 1100 jahrigen Grundung Berbens und seiner 100 jahrigen Zugehörigfeit zu Breugen. 37 G. 8°.

## X.

# Dereinsnachrichten.

## Jahresbericht 1903.

Bon Dr. Meiners.

Die Mitglieberzahl ist gegen bas vorige Jahr um 14 zuruckgegangen, sie beläuft sich mithin auf 767.

Ausgeschieden sind die Herren: A. Groß, Baden; J. Asbeck †, H. Bochkolk, H. Brünninghaus †, R. Engels †, R. Lüttringhaus †, E. Wolineus †, Bastor Big und G. Boswinkel in Barmen; Frau Korff in Bonn; J. Leverkus in Broich; Professor Abolph, H. Arns, Rektor Blosen, Fr. Dröge, R. Friederichs, A. Hartmann †, H. König †, Dr. Landsberg, R. Neumann †, W. Richter, A. Siepen, Apotheker Schniewind, A. Schwedtler, F. Witscher, B. Zinnacker in Elberselb; R. Königs, B. Stosberg in Lennep; H. Conradi und ber Bürgerverein in Mettmann; H. Becker in Mülheim a. d. Ruhr; H. Böler, J. Dominicus in Remscheid; H. Benninghoven, D. Unshelm in Konsborf; E. Ehlis in Schleppenpohl; Apotheker Breibenbach in Stillinghausen, sowie die korrespondierenden Mitglieder H. Grashof in Dessau†, Dr. Friedlaender in Berlin †, von Aander-Heyden in Birstein †.

Eingetreten sind die Herren: Direktor W. Armbrust, Amtsrichter Dr. Cronenberg, Dr. med. O. Dulz, Dr. phil. R. Haase, Amtsgerichtsrat M. Oppenhoff, Referendar H. Psteiberer, Amtsrichter Dr. Balentin in Barmen; B. Braselmann in Beyenburg; Dr. Hasenclever in Bonn; Dr. K. Andrée, O. Becker, P. Böbdinghaus, A. Hoelper, Pastor Niemöller, H. Proeller, H. Beimann, Jul. Schmits, Dr. Viefhaus, Fr. Wicküler, R. Wurm in Elberseld; H. Arns in Kupferdreh; F. Forsthoff in Langenberg; H. Schönneshöfer in Leuscheib; G. Schumacher in Wermelskirchen; Fabrikdirektor E. Riepenberg in Waldshut.

In ber Zusammensetzung des Borstandes ist keine Anderung erfolgt; die satungsmäßig ausscheibenden Witglieder sind in der Hauptversammlung am 13. März wiedergewählt worden. Die monatlichen Sitzungen des Vereins fanden in altgewohnter Weise im Hofbräu in Elberfelb statt; ihre Zahl betrug einschließlich der beiben ordentlichen Hauptversammlungen am 13. März und 4. Dezember 9. Außerdem wurde am 23. Oktober in der Stadthalle ein "Damenabend" veranstaltet. Die rege Teilnahme, deren sich dieser erste derartige Versuch erfreute, rechtsertigt seine Aufnahme in das ständige Programm der Vereinstätigkeit. Allerdings verstand es herr Schults auch mit Meisterschaft, durch seine "Dialektproben aus deutschen Gauen" die Zuhörer zu sessen. In den übrigen Sitzungen hielten solgende Herren Vorträge:

Museumsbirektor Dr. Fries. Clberfelb: Beter Schend, ein Glberfelber Rupferstecher,

D. hausmann-Glberfeld: Der Elberfelber Mai-Aufftand 1849, Baftor henrici-Schöller: Beschichte ber Gemeinde Schöller,

Reftor Jorde-Elberfelb: Geschichte ber reformierten Pfarrichule in Elberfelb,

Oberlehrer Leithaeufer Barmen: Die beutschen Familiennamen und ihre kulturgeschichtliche Bebeutung,

Redakteur Dr. Salomon-Elberfeld: Die Presse der Rheinbundfürsten,

D. Schell-Elberfeld: Bergische Rechtsaltertümer,

Professor Schleusner-Barmen: Freiligraths Beziehungen zu Barmen und seine Stellung in der deutschen Literaturgeschichte überhaupt,

K. Wehrhans Clberfeld: Simon VI., Graf zu Lippe. Über die Barmer Ortsabteilung wird besonders berichtet werden. Am 26. April wurde in Waldbröl das vom dortigen Gemeins nüpigen Verein errichtete Denkmal zu Ehren Wilhelms von Zuccalmaglio durch Herrn Dr. J. B. Bredt als Vertreter des Bergischen Geschichtsvereins der Gemeinde seierlich übergeben.

An Veröffentlichungen erschien im Jahre 1903 außer bem X. Jahrgang ber von Herrn D. Schell redigierten "Monatsschrift" Band XXXVI ber "Zeitschrift bes Bergischen Geschichtsvereins". Es ist ber erste Band, ber nach bes Herrn Geheimrat Harleß Tobe vom Vorstande selbst herausgegeben wird; doch reiht er sich dank der Mitzarbeit von namhaften Gelehrten würdig an seine Vorgänger an.

Der Kassenbestand für 1903 wies einen Überschuß vor Mt. 1263,43 auf.

#### Sonderbericht über die Barmer Ortsabteilung. Bon Abolf Werth, Barmen.

Der am 9. September 1869, als Abteilung bes Bergischen Geschichtsvereins, gegründete Barmer Lokal-Verein hat durch ben 1900 erfolgten Einzug in die Ruhmeshalle eine wesentliche Förderung seiner Bestrebungen erhalten. Auch auf das verstossene Jahr kann derselbe mit Bestriedigung zurücklicken. Durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Kunstwereins konnten auch im Jahre 1903 die Sitzungen in dessen schieden Sitzungszimmer gehalten und die Vereinsräume ganz für die Bibliothek und die Sammlungen sowie deren Ausstellung verwendet werden. — Der Verein hielt sieben Sitzungen (die Sommerstzung wie gewohnt auf Riescheid, dem Gute der Familie Werth), in welcher die Vereinsangelegenheiten besprochen, die Geschenke und Erwerbungen vorgelegt und Vorträge gehalten wurden. Die Sitzungen verteilen sich wie solgt:

- 19. Januar: Bortrag von Professor Schleusner: Freiligraths Beziehungen zu Barmen und Stellung in der deutschen Literatur überhaupt.
- 16. Februar: Bortrag von Lehrer Wehrhan: Das Amt Benenburg-Barmen im Pfandbesit des Grafen Simon VI. zur Lippe.
- 16. März: Vortrag von Baumeister Fischer: Eine Fußreise burch Nord- und Mittelbeutschland gegen die Mitte **bes** vorigen Jahrhunderts.
- 16. Juli: Bortrag von Abolf Werth: Rudblide auf bie 40 jährige Geschichte bes Bereins.
- 5. Oktober: Vortrag von Abolf Werth: Barmens Erwähnung in der älteren Literatur.
- 9. November: Vortrag von Oberlehrer Kuemmel: Der Freistuhl ber Feme zu Dortmund.
- 14. Dezember: Vortrag von Professor Dr. Hoerter: Der Barmer Dichter Carl Siebel († 1868).

Die Ausstellung wurde, namentlich durch Aufstellung ber Barmer Siegel und eines Teiles der Münzsammlung, erweitert und erhielt durch Geschenke manche Bereicherung; sie erfreute sich, besonders in den Sommermonaten, eines guten Besuches; dieselbe wurde außer den Mitgliedern von 6163 Personen besucht. Die

Ausstellung hat wesentlich dazu beigetragen, das Interesse für unsere Bestrebungen zu wecken, und dem Berein Geschenke sowie eine wesentliche Sinnahme zuzuführen. — Die Bibliothek und die Sammlungen erhielten durch Geschenke wertvolle Bereicherungen; einige Sachen wurden durch Kauf erworben.

Wit besonderem Dank erkennt der Verein den von seiten der Stadt gewährten Zuschuß von 100 Mt. an. Die besondere Einnahme der Kasse der Barmer Abteilung betrug 508 Mt. 30 Pfg., die Ausgade 359 Mt. 50 Pfg. Die Rechnung wurde von Herrn Kommerzienrat Albert Molineus geprüft und richtig befunden. Der Vorstand der Barmer Abteilung bestandt (seit 1900) aus Adolf Werth, Vorsigender, Gymnasialdirektor Professor Evers, Carl Hackensberg jr., Oberlehrer Ruemmel, Oberlehrer Leithaeuser, Kommerzienstat Alb. Molineus, Professor Schleusner und Joh. Wilh. Werth.

## Die Sammlungen des Vereins.

### Bericht, erflattet in der Generalversammlung vom 4. Dezdr. 1903. Bon D. Schen.

Meine Herren! Das abgelaufene Jahr wies für alle Zweige unserer Sammlungen einen ruhigen, aber stetigen Fortschritt in ber Entwicklung auf, wie sich ein solcher aus den monatlichen Mitteilungen ergeben hat. Besonders wichtige Ankäuse konnten nicht getätigt werden. Die Hossprung, aus der Thewalt'schen Sammlung zu Köln einzelne Stücke, welche für uns von besonderem Interesse waren, zu erwerben, erwies sich infolge der ungewöhnlich hohen Preise, welche bei der Versteigerung im November dieses Jahres zu Köln erzielt wurden, als trügerisch.

So war die Vermehrung unserer Sammlungen im wesentlichen, wie disher, auf Schenkungen beschränkt. Ein gutes Stück vorwärts gekommen sind wir durch die Herstellung eines seuersesten Gewöldes, welches unsern kostbarsten Besitz (Urkunden, Handschriften, seltene Drucke usw.) aufnimmt und nun auch unsern Mitgliedern Gelegenheit bietet, Archivalien und seltene Handschriften usw. zur Benutzung nach hier kommen zu lassen. Gine kurze Zusammenstellung unserer Zuwendungen ergibt folgenden Zuwachs:

Der Bibliothet tamen gegen 70 Bucher zugute, außerbem einige Anfäufe, zwei Sammelmappen, viele Brofchuren, Ginzelblätter. Wir bekamen 10 Bortrats, barunter bas lebensgroße Bilb unfers langjährigen Chrenvorfigenden, bes Baftors Krafft. Das Bilb von Sarleft ließen wir in gleicher Größe anfertigen, so daß unfer Berein nun in biefer hinficht feine Ehrenschuld gegen die vier Grunder bes Vereins abgetragen hat. Ferner gingen uns verschiedene Kunftblätter, namentlich aus Merkens befanntem Runftwerk, wie letteres pollständig, zu, außerdem verschiedene Wappenzeichnungen zur Geschichte bes Elberfelber Stadtmappens und ber älteren bergischen Grafen. Eine große Abbilbung ber Sonnborner Brücke und 2 Unsichten von ber Bergisch=Märkischen Bank zu Elberfelb traten hinzu. Kamiliengeschichten gingen ein die ber Kamilie Böddinghaus, Nieben und Siebel. Die Sammlung ber Aufnahmen von alten häusern bes Bergischen wurde um solche aus Lennen, Barmen und Elber-Un Urfunden und Aftenstücken erhielten wir nur einige Nummern und zwar 1 Geburtsurfunde, 1 Lehrvertrag, 1 Zeugnis von Schabow (1827) usw.

Sine größere Anzahl Stücke bergischen Hausrats wurde uns geschenkt: eine Ofenplatte von Aprath, ein Empire-Ofenschieber, 2 Gläser mit Inschriften von 1700, eine gemalte Schüssel aus dem Ansang des 19. Jahrhunderts, eine sehr hübsche Breikachel, ein Zinnteller, eine Moderateurlampe, ein Handwerksdurschenstock, ein Spinnstuhl, ein Besteck, ein altes Messer mit Gravierung, ein Koffer, eine Tasse, ein Meerschaumkopf von 1812; eine Knippwage. Wichtig ist auch, was wir an Trachtenstücken usw. bekamen: eine Häcklarbeit von 1727, verschiedene Handarbeiten aus dem 19. Jahrshundert, eine Elberselber Hochzeitshaube von 1780, Teile eines Hochzeitsstleides von 1780, 3 Metallkämme und vier gestickte Hauben; letztere entstammen allerdings nicht dem Bergischen.

Unsere Ölgemälbe wurde um 2 Stück (Porträts von Herrn und Frau Bergmann um 1780 in Elberfelb) vermehrt; dazu kamen verschiedene Miniatur=Vorträts.

Ferner gingen uns zu: 2 Goldwagen, die Fahne ber Gefells schaft vom Fels zum Meere, besgleichen eine vom hilfsverein für gediente Wehrmänner; verschiedene Geschosse aus dem Krieg

von 1870/71, ein Waffenrock, eine Zipfelmüße und ein durche schöffenes Seitengewehr aus demselben Kriege; ein Steinschloßegewehr, ein Degen aus dem 30 jährigen Kriege, eine Barmer Brotmarke von 1847, ein Abguß des Schädels vom Neandertalemenschen, ein römischer Steinsarg und römische Ziegeln aus Köln, ein Steinmeißel aus Holstein, Pläne des Hölterhöschens bei Hilben und viele archäologische Zuwendungen von Frau Alexander Blank.

So hat auch bieses Jahr unsern vielseitigen Sammlungen wieber reiche und meist wertvolle Zuwendungen gebracht. Der Besuch ist verhältnismäßig gut, würde sich aber wesentlich steigern, wenn die Sammlungen nicht so hoch dum himmel emporgerückt wären. Immer mehr sinden sich auch Schulklassen und Bereine ein, welche Belehrung und Unterhaltung suchen und finden.